

ONIVERSITY OF TORONTO LIBRARY











## GOETHES SÆMTLICHE WERKE BAND XIV

VEX CIPARE

# GOETHES LYRISCHE UND EPISCHE DICHTUNGEN BAND I



LEIPZIG IM INSEL-VERLAG



## 1756-1765 FRANKFURT

[An die Großeltern Textor]

Bei dem erfreulichen Anbruche Des 1757. Jahres wollte Seinen

Hochgeehrtesten und Herzlichgeliebten Groß-Eltern Die Gesinnungen Kindlicher Hoch-

Die Gesinnungen Kindlicher Hochachtung und Liebe durch

Folgende Segens-Wünsche zu erkennen geben Deroselben Treugehorsamster Enkel Johann Wolfgang Goethe.

ERHABNER Groβ-Papa! Ein Neues Jahr erscheint, Drum muß ich meine Pflicht und Schuldigkeit entrichten, Die Ehrfurcht heißt mich hier aus reinem Herzen dichten, So schlecht es aber ist, so gut ist es gemeint. Gott, der die Zeit erneut, erneure auch Ihr Glück, Und kröne Sie dies Jahr mit stetem Wohlergehen; Ihr Wohlsein müsse lang so fest wie Zedern stehen, Ihr Tun begleite stets ein günstiges Geschick; Ihr Haus sei wie bisher des Segens Sammelplatz, Und lasse Sie noch spät Möninens Ruder führen, Gesundheit müsse Sie bis an Ihr Ende zieren, Dann diese ist gewiß der allergrößte Schatz.

Erhabne Groß-Mama! Des Jahres erster Tag Erweckt in meiner Brust ein zärtliches Empfinden, Und heißt mich ebenfalls Sie jetzo anzubinden Mit Versen, die vielleicht kein Kenner lesen mag; Indessen hören Sie die schlechte Zeilen an, Indem sie wie mein Wunsch aus wahrer Liebe fließen. Der Segen müsse sich heut über Sie ergießen, Der Höchste schütze Sie, wie Er bisher getan. Er wolle Ihnen stets, was Sie sich wünschen, geben, Und lasse Sie noch oft ein Neues Jahr erleben. Dies sind die Erstlinge, die Sie anheut empfangen, Die Feder wird hinfort mehr Fertigkeit erlangen.

[An die Großeltern Textor]

Bei
diesem neuen Jahres Wechsel
überreichet
Seinen
Verehrungswürdigen
Groß-Eltern
dieses Opfer
aus kindlicher Hochachtung
Joh. Wolfg. Goethe
den 1. Jenner 1762.

ROSS-Eltern, da dies Jahr heut seinen Anfang nimmt, So nehmt auch dieses an, das ich vor Euch bestimmt, Und ob Apollo schon mir nicht geneigt gewesen, So würdiget es doch nur einmal durchzulesen. Ich wünsch aus kindlichem gehorsamen Gemüte Euch alles Glück und Heil von Gottes Hand und Güte. Sein guter Engel sei bei Euch in aller Zeit. Er geb Euch das Geleit in Widerwärtigkeit, Sowohl als in dem Glück, und laß Euch lang noch leben, Daß Ihr Urenklen noch den Segen könnet geben. Dies schreibt der älteste von Eurer Töchter Söhnen, Um sich auch nach und nach zu denken angewöhnen, Und zeigt ingleichen hier mit diesen Zeilen an, Was er dies Jahr hindurch im Schreiben hat getan. Wenn mich bis übers Jahr die Parzen schonen täten, Wie gerne wollt ich denn mit fremder Zunge reden.

POETISCHE GEDANKEN
ÜBER DIE
HÖLLENFAHRT JESU CHRISTI.
AUF VERLANGEN ENTWORFEN
VON
I. W. G.

Ein Jauchzen tönet durch die Himmel. Ein großes Heer zieht herrlich fort. Gefolgt von tausend Millionen, Steigt Gottes Sohn von seinen Thronen Und eilt an jenen finstern Ort. Er eilt, umgeben von Gewittern; Als Richter kommt Er und als Held. Er geht, und alle Sterne zittern. Die Sonne bebt. Es bebt die Welt.

Ich seh Ihn auf dem Siegeswagen,
Von Feuerrädern fortgetragen,
Den, der für uns am Kreuze starb.
Er zeigt den Sieg auch jenen Fernen,
Weit von der Welt, weit von den Sternen,
Den Sieg, den Er für uns erwarb.
Er kommt, die Hölle zu zerstören,
Die schon Sein Tod darniederschlug;
Sie soll von Ihm ihr Urteil hören.
Hört! Jetzt erfüllet sich der Fluch.

Die Hölle sieht den Sieger kommen, Sie fühlt sich ihre Macht genommen. Sie bebt und scheut Sein Angesicht. Sie kennet Seines Donners Schrecken. Sie sucht umsonst sich zu verstecken. Sie sucht zu sliehn und kann es nicht. Sie eilt vergebens, sich zu retten Und sich dem Richter zu entziehn, Der Zorn des Herrn, gleich ehrnen Ketten, Hält ihren Fuß, sie kann nicht sliehn. Hier lieget der zertretne Drache,
Er liegt und fühlt des Höchsten Rache,
Er fühlet sie und knirscht vor Wut.
Er fühlt der ganzen Hölle Qualen,
Er ächzt und heult bei tausend Malen:
Vernichte mich, o heiße Glut!
Da liegt er in dem Flammen-Meere,
Ihn foltern ewig Angst und Pein.
Er flucht, daß ihn die Qual verzehre,
Und hört, die Qual soll ewig sein.

Auch hier sind jene große Scharen,
Die mit ihm gleichen Lasters waren,
Doch lange nicht so bös als er.
Hier liegt die ungezählte Menge,
In schwarzem, schröcklichen Gedränge,
Im Feuer-Orkan um ihn her.
Er sieht, wie sie den Richter scheuen,
Er sieht, wie sie der Sturm zerfrißt.
Er siehts und kann sich doch nicht freuen,
Weil seine Pein noch größer ist.

Des Menschen Sohn steigt im Triumphe Hinab zum schwarzen Höllen-Sumpfe Und zeigt dort Seine Herrlichkeit. Die Hölle kann den Glanz nicht tragen, Seit ihren ersten Schöpfungs-Tagen Beherrschte sie die Dunkelheit. Sie lag entfernt von allem Lichte, Erfüllt von Qual im Chaos hier. Den Strahl von Seinem Angesichte Verwandte Gott auf stets von ihr.

Jetzt siehet sie in ihren Grenzen Die Herrlichkeit des Sohnes glänzen, Die fürchterliche Majestät. Sie sieht mit Donnern Ihn umgeben, Sie sieht, daß alle Felsen beben, Wie Gott im Grimme vor ihr steht. Sie siehts: Er kommet, sie zu richten, Sie fühlt den Schmerzen, der sie plagt; Sie wünscht umsonst, sich zu vernichten. Auch dieser Trost bleibt ihr versagt.

Nun denkt sie an ihr altes Glücke, Voll Pein an jene Zeit zurücke, Da dieser Glanz ihr Lust gebar; Da noch ihr Herz im Stand der Tugend, Ihr froher Geist in frischer Jugend Und stets voll neuer Wonne war. Sie denkt mit Wut an ihr Verbrechen, Wie sie die Menschen kühn betrog. Sie dachte sich an Gott zu rächen, Jetzt fühlt sie, was es nach sich zog.

Gott ward ein Mensch. Er kam auf Erden. Auch Dieser soll mein Opfer werden, Sprach Satanas und freute sich. Er suchte Christum zu verderben, Der Welten Schöpfer sollte sterben. Doch weh dir, Satan, ewiglich! Du glaubtest, Ihn zu überwinden, Du freutest dich bei Seiner Not. Doch siegreich kommt Er, dich zu binden. Wo ist dein Stachel hin, o! Tod?

Sprich, Hölle! Sprich, wo ist dein Siegen? Sieh nur, wie deine Mächte liegen. Erkennst du bald des Höchsten Macht? Sieh, Satan! Sieh dein Reich zerstöret. Von tausendfacher Qual beschweret, Liegst du in ewig finstrer Nacht. Da liegst du wie vom Blitz getroffen. Kein Schein vom Glück erfreuet dich. Es ist umsonst. Du darfst nichts hoffen, Messias starb allein für mich!

Es steigt ein Heulen durch die Lüfte, Schnell wanken jene schwarze Grüfte, Als Christus Sich der Hölle zeigt. Sie knirscht aus Wut; doch ihrem Wüten Kann unser großer Held gebieten; Er winkt, die ganze Hölle schweigt. Der Donner rollt vor Seiner Stimme. Die hohe Siegesfahne weht. Selbst Engel zittern vor dem Grimme, Wann Christus zum Gerichte geht.

Jetzt spricht Er; Donner ist Sein Sprechen, Er spricht, und alle Felsen brechen. Sein Atem ist dem Feuer gleich. So spricht Er: Zittert, ihr Verruchte! Der, der in Eden euch verfluchte, Kommt und zerstöret euer Reich. Seht auf! Ihr waret Meine Kinder, Ihr habt euch wider Mich empört. Ihr fielt und wurdet freche Sünder, Ihr habt den Lohn, der euch gehört.

Ihr wurdet Meine größten Feinde, Verführtet Meine liebsten Freunde. Die Menschen fielen so wie ihr. Ihr wolltet ewig sie verderben, Des Todes sollten alle sterben, Doch, heulet! Ich erwarb sie Mir. Für sie bin Ich herabgegangen, Ich litt, Ich bat, Ich starb für sie. Ihr sollt nicht euren Zweck erlangen. Wer an Mich glaubt, der stirbet nie.

Hier lieget ihr in ewgen Ketten,
Nichts kann euch aus dem Pfuhl erretten,
Nicht Reue, nicht Verwegenheit.
Da liegt, krümmt euch in Schwefel-Flammen!
Ihr eiltet, euch selbst zu verdammen,
Da liegt und klagt in Ewigkeit!
Auch ihr, so Ich Mir auserkoren,
Auch ihr verscherztet Meine Huld;

Auch ihr seid ewiglich verloren. Ihr murret? Gebt Mir keine Schuld.

Ihr solltet ewig mit Mir leben,
Euch ward hierzu Mein Wort gegeben,
Ihr sündigtet und folgtet nicht.
Ihr lebtet in dem Sünden-Schlafe.
Nun quält euch die gerechte Strafe,
Ihr fühlt Mein schreckliches Gericht.—
So sprach Er, und ein furchtbar Wetter
Geht von Ihm aus. Die Blitze glühn.
Der Donner faßt die Übertreter
Und stürzt sie in den Abgrund hin.

Der Gott-Mensch schließt der Höllen Pforten, Er schwingt Sich aus den dunklen Orten In Seine Herrlichkeit zurück.
Er sitzet an des Vaters Seiten, Er will noch immer für uns streiten. Er wills! O, Freunde! Welches Glück? Der Engel feierliche Chöre, Die jauchzen vor dem großen Gott, Daß es die ganze Schöpfung höre: Groß ist der Herr Gott Zebaoth!

#### [Von Goethe?]

ICH möcht mich, könnt ich nur, zu einem Stutzer machen, Denn man gefällt sonst nicht. Es ist nun so die Zeit.

Doch fehlet mir noch viel, ein bißchen Artigkeit, Ein feiner Witz, ein Scherz und tausend andre Sachen. Ich kann das Tändeln nicht, nicht scherzen und nicht lachen.

Da sieh nur meinen Rock, ach! der ist viel zu weit, Die Weste gar zu lang, mein Hut erschrecklich breit, Ich kann kein Pharao, nicht damen und nicht schachen. Das Frauenzimmer, Freund, weiß ich nicht recht zu führen,

Nimmt man den Handschuh denn, wie sonst noch in die

Mir fehlt ein kleiner Hut, mir fehlt ein Degenband, GOETHE XIV 2.

Es mangelt mir sogar an Flüchen und an Schwüren. Wie lern ich alles dies? Ist es dir nicht bekannt? Ein süßer Herr zu sein, verlier nur den Verstand.

--e.

#### DER AUTOR

[Von Goethe?]

ENN in den ersten Augenblicken.
Da kaum ein Jüngling schreibt, Kritiken
Den nahen Fall ihm prophezein,
Da mag ich nicht ein Autor sein.
Doch, lobt man ihn nach seinen Jahren,
Und spornt ihn an so fortzufahren,
Mischt man auch gleichwohl Tadel ein,
Dann möcht ich gern ein Autor sein.

Wenn mich ein dummer Mensch erhöhet, Der nichts von meiner Schrift verstehet, Und spricht: ich schreibe witzig, fein, Da mag ich nicht ein Autor sein. Wenn aber Kluge sich verbinden, Die Fehler meines Werks zu finden, Und macht mich auch ihr Tadel klein, Da möcht ich doch ein Autor sein.

Wenn unsre schlechte teutsche Bühnen Sich noch des Lipperleins bedienen, Ist Buffon, Harlekin darein, Da mag ich nicht ein Autor sein. Doch wenn in echten Trauerspielen Wir nachgeahmte Schmerzen fühlen, Nimmt uns die Sara Samson ein, Da möcht ich so ein Autor sein.

Wenn S. stolz Epopeen machet, Daß jeder, statt zu weinen, lachet, Rühmt ihn gleich G. als schön, als rein, Da mag ich nicht ein Autor sein. Doch wenn ich im Virgil gelesen, Und sehe, daß er groß gewesen, Dann denkt mein Geist voll Gram und Pein: Ach! so kein Autor kannst du sein.

Wenn junge Herren, die nichts denken, Mir ihren ganzen Beifall schenken, Und immer "Artig, artig" schrein, Da mag ich doch kein Autor sein. Doch wenn mich kluge Mädchen preisen Und meine Schriften rührend heißen, Da nimmt mich schnell die Schreibsucht ein, Da möcht ich gleich ein Autor sein.

[In das Stammbuch von Friedrich Maximilian Moors]

DIESES ist das Bild der Welt, Die man für die beste hält: Fast wie eine Mördergrube, Fast wie eines Burschen Stube, Fast so wie ein Opernhaus, Fast wie ein Magisterschmaus, Fast wie Köpfe von Poeten, Fast wie schöne Raritäten, Fast wie abgesetztes Geld Sieht sie aus, die beste Welt.

(Risum teneatis amici! Horatius.)

Es hat der Autor, wenn er schreibt, So was Gewisses, das ihn treibt. Der Trieb zog auch den Alexander Und alle Helden miteinander. Drum schreib ich auch allhier mich ein: Ich möcht nicht gern vergessen sein.

Frankfurt am Main Goethe den 28. August 1765. d. s. W. Liebhaber.

[In das güldne Schatzkästlein der Mutter]

AS ist mein Leib, nehmt hin und esset.
Das ist mein Blut, nehmt hin und trinkt.
Auf daß ihr meiner nicht vergesset,
Auf daß nicht euer Glaube sinkt.
Bei diesem Wein, bei diesem Brot
Erinnert euch an meinen Tod.

Zum Zeichen der Hochachtung und Ehrfurcht setzte dieses seiner geliebtesten Mutter

Frankfurt den 30. September 1765.

J. W. Goethe.

### 1765-1768 LEIPZIG

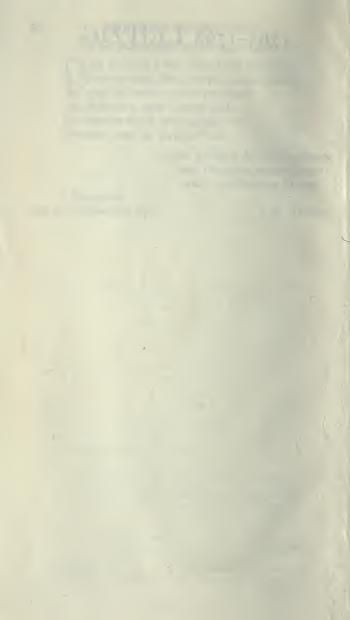

#### [Aus einem Briefe an Riese]

Ich lebe hier wie-wie-ich weiß selbst nicht recht wie. Doch so ohngefähr

SO wie ein Vogel, der auf einem Ast Im schönsten Wald sich, Freiheit atmend, wiegt, Der ungestört die sanfte Lust genießt, Mit seinen Fittichen von Baum zu Baum, Von Busch auf Busch sich singend hinzuschwingen.

#### [Aus einem Briefe an Riese]

Die Versart, die dem Mädchen wohl gefiel, Der ich allein, Freund! zu gefallen wünschte, Die Versart, die der große Schlegel selbst Und meist die Kritiker fürs Trauerspiel Die schicklichste und die bequemste halten, Die Versart, die den meisten nicht gefällt, Den meisten, deren Ohr sechsfüßige Alexandriner noch gewohnt, Freund! die, Die ists, die ich erwählt, mein Trauerspiel Zu enden. Doch was schreib ich viel davon! Die Ohren gellten dir gar manchesmal Von meinen Versen wider; drum, mein Freund, Erzähl ich dir was Angenehmeres. Ich schaute Gellerten, Gottscheden auch, Und eile jetzt sie treu dir zu beschreiben.

Gottsched, ein Mann, so groß, als wär er vom alten Geschlechte

Jenes, der, zu Gad im Land der Philister geboren, Zu der Kinder Israels Schrecken zum Eichgrund hinabkam. Ja, so sieht er aus, und seines Körperbaus Größe Ist, er sprach es selbst, sechs ganze Parisische Schuhe. Wollt ich recht ihn beschreiben, so müßt ich mit einem Exempel

Seine Gestalt dir vergleichen; doch dieses wäre vergebens. Wandeltest du, Geliebter, auch gleich durch Länder und Länder.

Von dem Aufgang herauf bis zu dem Untergang nieder,

Würdest du dennoch nicht einen, der Gottscheden ähnlichte, finden.

Lange hab ich gedacht und endlich Mittel gefunden, Dir ihn zu beschreiben; doch lache nicht meiner, Geliebter. Humano capiti cervicem jungens equinam Derisus a Flacco non sine jure fuit. Hinc ego Koelbeliis imponens pedibus magnis, Immane corpus crassasque scapulas Augsti Et magna magni brachiaque manusque Rolandi, Addensque tumidum morosi Rostii caput. Ridebor forsan? Ne rideatis amici. Dies ist das wahre Bild von diesem großen Mann, So gut, als ich es nur durchs Beispiel geben kann. Nun nimm, geliebter Freund, die jetzt beschriebnen Stücke, So zeiget, glaub es mir, sich Gottsched deinem Blicke. Ich sah den großen Mann auf dem Katheder stehn. Ich hörte, was er sprach, und muß es dir gestehn, Es ist sein Fürtrag gut, und seine Reden fließen So wie ein klarer Bach. Doch steht er gleich den Riesen Auf dem erhabnen Stuhl. Und kennte man ihn nicht, So wüßte man es gleich, weil er stets prahlend spricht. Genug, er sagte viel von seinem Kabinette, Wie vieles Geld ihn das und jens gekostet hätte.

Und andre Dinge mehr, genug mein Freund-

Apropos. Hast Du nicht gehört? Der Hofrat [Ludwig Moors] beklagt sich über den Mangel der Mädchen zu Göttingen.

Zu was will er ein Mädchen?
Um die rhetorischen Figuren auszuüben
Und nach der neusten Art recht Hübnerisch zu lieben,
Zu sehn, ob die Protase ein hartes Herz erweicht,
Zu sehn, ob man durch Reglen der Liebe Zweck erreicht,
Zu sehn, ob Mimesis, die Ploke, die Sarkasmen
So voller Reizung sind wie Neukirchs Pleonasmen,
Und ob er in dem Tone, wie er den Ulfo singt,
Mit des Corvinus Versen das Herz der Schönen zwingt,
Und ob—mein Blatt ist voll, ich werde schließen müssen.
Die Mädchen eurer Stadt und Kehren sollt ihr grüßen.

[Aus einem Briefe an seine Schwester]

ENN man sie in ein Kloster steckte
Und ihr Gesicht mit einem Schleier deckte,
Dies könnte wohl zu ihrem Vorteil sein.
Den Reiz, der ihr jetzt fehlt, kann neue Tracht ihr geben.
Da kann sie immer einsam leben,

Sie ist ja gern allein.

Das Ende krönt jetzt die vergangne Zeiten,
Wer einmal glitt, wird leichte zweimal gleiten.
Kind, die Exequien, die waren würklich schön,
Wer wird nicht den Verstand der klugen Domherrn sehn?
Er, der aus Sparsamkeit oft, was er war, vergaß,
Der Wasser trank und harte Eier aß,
Der, dessen Lehre
War: daß der Fürsten Ehre
Allein im vollen Beutel wäre,
Er, der gesparet statt gekriegt,
Er, den kein leerer Pracht vergnügt,
Der würde sich im Grabe wenden,
Wollt man nach seinem Tod so ohne Not verschwenden.

Ich schreibe jetzt von meinem Belsazer. Fast ist der letzte Aufzug auch so weit, Als wie die andern sind. Doch wiss du das: In Versen, wie hier die, verfertigt ich Die fünfte Handlung. Dieses, Schwester, ist Das Versmaß, das der Brite braucht, wenn er Auf dem Kothurn im Trauerspiele geht. Jetzt steh ich still und denk den Fehlern nach, Den Fehlern, die so häufig sind, wie hier Studenten sind. Da denk ich nach, und die Verbeßr ich. Dir schick ich vielleicht einmal Etwas davon, wie auch von dem, was ich Sonst noch in Versen schrieb. Jetzt lebe wohl. Grüß mir die Mutter, sprich, sie soll verzeihn, Daß ich sie niemals grüßen ließ, sag ihr Das, was sie weiß,—daß ich sie ehre. Sags,

Daß nie mein kindlich Herz, von Liebe voll, Die Schuldigkeit vergißt. Und ehe soll Die Liebe nicht erkalten, eh ich selbst Erkalte

[Aus einem Briefe an Riese]

ES ist mein einziges Vergnügen, Wenn ich, entfernt von jedermann, Am Bache, bei den Büschen liegen, An meine Lieben denken kann.

So vergnügtich aber auch da bin, ..ich seufze nach meinen Freunden und meinem Mädchen, und wenn ich fühle, daß ich vergebens seufze,

Da wird mein Herz von Jammer voll,
Mein Aug wird trüber,
Der Bach rauscht jetzt im Sturm vorüber,
Der mir vorher so sanft erscholl.
Kein Vogel singt in den Gebüschen,
Der grüne Baum verdorrt,
Der Zephir, der, mich zu erfrischen,
Sonst wehte, stürmt und wird zum Nord
Und trägt entrißne Blüten fort.
Voll Zittern flieh ich dann den Ort,
Ich flieh und such in öden Mauern
Einsames Trauern.

... Horn . . . wundert sich, daß ich so verändert bin.

Er sucht die Ursach zu ergründen, Denkt lächlend nach und sieht mir ins Gesicht. Doch wie kann er die Ursach finden, Ich weiß sie selbsten nicht.

Ganz andre Wünsche steigen jetzt als sonst, Geliebter Freund, in meiner Brust herauf. Du weißt, wie sehr ich mich zur Dichtkunst neigte, Wie großer Haß in meinem Busen schlug, Mit dem ich die verfolgte, die sich nur Dem Recht und seinem Heiligtume weihten Und nicht der Musen sanften Lockungen

Ein offnes Ohr und ausgestreckte Hände Voll Sehnsucht reichten. Ach du weißt, mein Freund, Wie sehr ich (und gewiß mit Unrecht) glaubte, Die Muse liebte mich und gäb mir oft Ein Lied. Es klang von meiner Leier zwar Manch stolzes Lied, das aber nicht die Musen Und nicht Apollo reihten. Zwar mein Stolz, Der glaubt' es, daß so tief zu mir herab Sich Götter niederließen, glaubte, daß Aus Meisterhänden nichts Vollkommners käme, Als es aus meiner Hand gekommen war. Ich fühlte nicht, daß keine Schwingen mir Gegeben waren, um emporzurudern, Und auch vielleicht mir von der Götter Hand Niemals gegeben werden würden. Doch Glaubt ich, ich hab sie schon und könnte fliegen. Allein kaum kam ich her, als schnell der Nebel Von meinen Augen sank, als ich den Ruhm Der großen Männer sah und erst vernahm, Wie viel dazu gehörte, Ruhm verdienen. Da sah ich erst, daß mein erhabner Flug, Wie er mir schien, nichts war als das Bemühn Des Wurms im Staube, der den Adler sieht Zur Sonn sich schwingen und wie der hinauf Sich sehnt. Er sträubt empor und windet sich, Und ängstlich spannt er alle Nerven an Und bleibt am Staub. Doch schnell entsteht ein Wind, Der hebt den Staub in Wirbeln auf, den Wurm Erhebt er in den Wirbeln auch. Der glaubt Sich groß, dem Adler gleich, und jauchzet schon Im Taumel. Doch auf einmal zieht der Wind Den Odem ein. Es sinkt der Staub hinab. Mit ihm der Wurm. Jetzt kriecht er wie zuvor.

# A SONG OVER THE UNCONFIDENCE TOWARD MYSELF

TO DR. SCHLOSSER

THOU knowst how happily thy friend
Walks upon florid ways;
Thou knowst how heavens bounteous hand
Leads him to golden days.

But hah! a cruel enemy Destroies all that bless; In moments of melancholy Flies all my happiness.

Then fogs of doubt do fill my mind
With deep obscurity;
I search my self, and cannot find
A spark of worth in me.

When tender friends, to tender kiss, Run up with open arms, I think I merit not that bliss, That like a kiss me warmeth.

Hah! when my child "I love thee" sayd
And gave the kiss I sought,
Then I—forgive me, tender maid—
She is a false one, thought.

She cannot love a peevish boy,
She with her godlike face.
O could I, friend, that thought destroy,
It leads the golden days.

And other thought is misfortune,
Is death and night to me:
I hum no supportable tune,
I can no poet be.

When to the Altar of the Nine A triste incense I bring, I beg let poetry be mine, O sistres, let me sing.

But when they then my prayer not hear,
I break my whispring lyre,
Then from my eyes runs down a tear,
Extinguish th' incensed fire.

Then curse I, friend, the fated sky, And from th' Altar I fly; And to my friends aloud I cry: Be happier than I.

[Aus einem Briefe an Trapp]

/ ULLER! je suis fâché de ce malicieux. Ce n'est plus cet ami si tendre en ses adieux, Oui m'aimant autrefois, relevoit ma foiblesse, Se joignit à ma joie et chassa ma tristesse. Aujourd'hui tout changé, il rit de mes soupirs, Et dans un noir chagrin fait changer mes plaisirs. Jamais il ne m'écrit des nouvelles agréables, Sans qu'il y fasse entrer un récit qui m'accable, Et qui d'un coup méchant, adroitement porté, Ne m'ôte le bonheur que lui-même a donné. Le cruel! Il connoît mon coeur sensible et tendre, Il connoît le repos qu'il y pourroit répandre, Il scait bien qu'un ami s'il ne peut nous aider, Devroit en nous plaignant pourtant nous soulager. Le fait-il? Oh que non! ma douleur est extrême; Je suis faible, il est vrai. Est-on fort quand on aime? Mais il ne cherche rien que de combler mes maux, Et me dit en riant: Ha, tu as des rivaux. Je ne le scais que trop, sans qu'il le dise encore. Tout qui la vit l'admire, qui la connoît l'adore. Mais faut-il éveiller l'idée pleine d'effroi, Un rival est plus digne de cet enfant que moi? Soit! Si je ne le suis, je vais chercher de l'être.

Chassons le vil honneur! Que l'amour soit mon maître! J'écouterai lui seul, lui seul doit me guider, Au sommet du bonheur par lui je vais monter. Au sommet de la science monté par l'industrie, Je reviens, cher ami, pour revoir ma patrie, Et viens voir, en dépit de tout altier censeur, Si elle est en état d'achever mon bonheur.— Mais il faut jusque-là que votre main m'assiste. Laissez parler toujours ce docte moraliste. Ecrivez-moi! Que fait l'enfant autant aimé? Se souvient-il de moi? ou m'a-t-il oublié? Ah, ne me cachez rien, qu'il m'élève ou m'accable. Un poignard de sa main me seroit agréable. Ecrivez, c'est alors que de mon coeur chéri, Comme elle est mon amante, vous serez mon ami.

#### ANNETTE AN IHREN GELIEBTEN

ICH sah, wie Doris bei Damöten stand, Er nahm sie zärtlich bei der Hand; Lang sahen sie einander an, Und sahn sich um, ob nicht die Eltern wachen, Und da sie niemand sahn, Geschwind—Genug, sie machtens, wie wirs machen.

#### VAUDEVILLE À MR. PFEIL

OTEZ-moi la grammaire!
Dit autrefois Monsieur le Sot.
Si le Poitevin et son frère
Le Peplier veulent me plaire,
Il faut qu'ils me laissent en repos.

Les règles de ces drôles Si sottement barbouillées Sont bonnes dans les écoles, Pour exercer les épaules Et la tête des pauvres écoliers. Madame Déesse grammaire
En entendant ces discours,
Me dicta dans sa colère
L'arrêt, l'arrêt si sévère,
Que j'aurai à pleurer toujours:

Que ta prose de fautes fertile, Que sans attraits soient tes vers Et que ton maigre style Te rende ridicule A la belle à laquelle tu sers.

Grandprêtre de cette Déesse,
Pfeil! viens me prêter ton secours,
Afin que ma maîtresse
En vengeant ta Déesse
Ne me fasse finir mes jours.

Va t'en porter à la Dame Avec des dus encens Le repentir de mon âme. Dis-lui que je me blâme De l'avoir haïe céans.

Et lorsqu'elle me pardonne, Va demander en mon nom, Qu'elle soit la façon la plus bonne, De firmer de ma personne Avec elle la plus forte union.

#### A MONSIEUR LE MAJOR GÉNÉRAL DE HOFFMANN

Au sujet de la mort de Madame son épouse

A mort, en sortant du Tartare,
Voulant que l'univers sentît
La pesanteur de son courroux barbare,
Se mit
A dépeupler du fléau de la guerre
La terre,
Et vit

Avec plaisir tous les champs inondés De sang, et dans le sang baignés

Les malheureux,

Frondés par le tonnerre Dans la poussière.

Les feux

Du meurtre et du carnage

Eteints enfin,

La mort frémit de rage, Voyant le genre humain

En sûreté

De n'être pas fauché

Comme autrefois par millions.

Otons,

Dit-elle, ôtons leur

Ce bonheur.

Si autrefois je frappois mille, Frappons à l'avenir un seul qui vaudra mille.

Elle le dit,

Bientôt familles désolées

Pleurer autour d'un mausolée

D'un père vertueux,

D'un fils l'espoir de sa patrie

Et d'autres dont la vie

Ne dut que tard être finie.

Combien vit-on de malheureux!

Et ce spectre hideux,

Tout content de sa proie, Va dedans les enfers

Aux ennemis de l'univers

Porter sa joie.

D'un tel coup ton Epouse tomba,

Et ce trépas

Désola Sa famille.

Mais Elle n'en eut point d'effroi: Car en perdant ici le monde et toi Elle trouve là-haut et le Ciel et Sa Fille. [Aus einem Briefe an Behrisch]

HAT pleasure, God! of like a flame to born,
A virteous fire, that ne'er to vice kan turn.
What volupty! when trembling in my arms,
The bosom of my maid, my bosom warmeth!
Perpetual kisses of her lips o'erflow,
In holy embrace mighty virtue shew.
When I then, rapt, in never felt extase,
My maid! I say, and she, my dearest! says.
When then, my heart, of love and virtue hot,
Cries: come ye angels! Come! See and envy me not.

#### AN DEN SCHLAF

ER du mit deinem Mohne Selbst Götteraugen zwingst, Und Bettler oft zum Throne, Zum Mädchen Schäfer bringst, Vernimm: Kein Traumgespinste Verlang ich heut von dir, Den größten deiner Dienste, Geliebter, leiste mir.

An meines Mädchens Seite Sitz ich, ihr Aug spricht Lust, Und unter neidscher Seide Steigt fühlbar ihre Brust; Oft hatte meinen Küssen Sie Amor zugebracht, Dies Glück muß ich vermissen, Die strenge Mutter wacht.

Am Abend triffst du wieder Mich dort, o tritt herein, Sprüh Mohn von dem Gefieder, Da schlaf die Mutter ein: Bei blassem Lichterscheinen Von Lieb Annette warm Sink, wie Mama in deinen, In meinen giergen Arm.

#### DIE LIEBHABER

MEIN Mädchen im Schatten der Laube, Umhangen von purpurner Traube, Bekränzte mit Rebenlaub sich Und wartete schmachtend auf mich. Da wallte der Herrscher der Träume Durch zitternde Wipfel der Bäume, Erblickte das liebliche Kind, Sank nieder, umarmt es geschwind.

Sie schlummert, er küßte die Wangen, Sie glühten von heißem Verlangen, Erhitzet, o Gottheit, von dir, Nach sterblichen Küssen von mir. Da saugte mit atmenden Zügen Annette das größte Vergnügen Der Träume, die Mädchen erfreun, Vom Munde des Göttlichen ein.

Schnell war sie von Leuten umgeben, Die schmachteten seufzend nach Leben, Und harreten zitternd aufs Glück Von einem beseelenden Blick. Da lag nun auf Knien die Menge, Mein Mädchen erblickt das Gedränge, Und hörte der bittenden Schrein, Und dünkte sich Venus zu sein.

Erst sah sie den schrecklichen Sieger, Da lag er gebückt, wie ein Krieger, Den stärkerer Streitenden Macht In schimpfliche Fesseln gebracht. So sprach er: "Die mächtigen Waffen, Den Ruhm zu erobern geschaffen, Erheben, erwählest du mich, Auf deine Befehle nur sich.

Da fürcht ich nicht Wäll nicht Kanonen, Nicht Tonnen, die Minen bewohnen, Nicht Feinde, die scharenweis ziehn, Du sprichst nur: Entflieht!—sie entfliehn.
Doch mußt du für Eisen nicht beben,
Mein Arm, den jetzt Waffen umgeben,
Schließt sich in entwaffneter Ruh
Auch sanften Umarmungen zu."

Der Kaufmann mit Putzwerk und Stoffen, Was eitele Mädchen nur hoffen, Trat näher und beugte sein Knie, Verbreitet es hoffend vor sie;—
"Erhöre mich, werde die Meine", So sprach er, "dies alles ist deine, Dich kleid ich in herrlicher Pracht Dann, wenn du mich glücklich gemacht."

Der Stutzer im scheckigen Kleide Von Samt und von Gold und von Seide Kam summend, wie Käfer im Mai, Mit künstlichen Sprüngen herbei— "Du glänzest bei Ball und Konzerten, Du herrschest beim Spiel und in Gärten, Mein Dressenrock schimmert auf dich, Geliebteste, wähle du mich."

Noch andere kamen. Geschwinde Wies da mich dem göttlichen Kinde Der Traumgott. Sie schaute mich kaum: "Den lieb ich"—so rief sie im Traum, "Komm, eile! o komm mich zu küssen"— Ich eilte sie fest zu umschließen; Denn ich war ihr wachend schon nah, Und küssend erwachte sie da.

Kein Pinsel malt unser Entzücken, Da sank sie mit sterbenden Blicken, O welche unsterbliche Lust! An meine hochfliegende Brust. So lag einst Vertumn und Pomone. Als er auf dem grünenden Throne Das sprödeste Mädchen bekehrt, Zuerst sie die Liebe gelehrt.

# ZIBLIS, EINE ERZÄHLUNG

Mädchen, setzt euch zu mir nieder, Niemand stört hier unsre Ruh, Seht, es kommt der Frühling wieder, Weckt die Blumen und die Lieder, Ihn zu ehren, hört mir zu.

Weise, strenge Mütter lehren: Mädchen, flieht der Männer List. Und doch laßt ihr euch betören! Hört, ihr sollt ein Beispiel hören, Wer am meisten furchtbar ist.

Ziblis jung und schön, zur Liebe, Zu der Zärtlichkeit gemacht, Floh aus rauhem wilden Triebe. Nicht aus Tugend alle Liebe, Ihre Freude war die Jagd.

Als sie einst tief im Gesträuche Sorglos froh ein Liedchen sang, Ward sie blaß wie eine Leiche, Da aus einer alten Eiche Ein gehörnter Waldgott sprang.

Zärtlich lacht das Ungeheuer, Ziblis wendet ihr Gesicht, Läuft, doch der gehörnte Freier Springt ihr wie ein hüpfend Feuer Nach, und ruft: O flieh mich nicht.

Schrein kann niemals überwinden. Sie lief schneller, er ihr nach. Endlich kam sie zu den Gründen, Da, wo unter jungen Linden Emiren am Wasser lag.

Hilf mir! rief sie. Er voll Freude, Daß er so die Nymphe sah, Stand bewaffnet zu dem Streite Mit dem Ast der nächsten Weide, Als der Waldgott kam, schon da.

Der trat näher, ihn zu höhnen, Und ging schnell den Zweikampf ein. Sie erbebt für Emirenen. Immer wird das Herz der Schönen Auf des Schönen Seite sein.

Seinen Feind im Sand zu höhnen, Regt sich Fuß, und Arm, und Hand, Bald mit Stoßen, bald mit Dehnen. Liebe stärkt die Kraft der Sehnen, Beide waren gleich entbrannt.

Endlich sinkt der Faun zur Erden, Denn ihn traf ein harter Streich. Gräßlich zerrt er die Gebärden; Emiren, ihn los zu werden, Wirft ihn in den nächsten Teich.

Ziblis lag mit matten Blicken, Da der Sieger kam, im Gras. Wirds ihm ihr zu helfen glücken? Leicht sind Mädchen zu erquicken, Oft ist ihre Krankheit Spaß.

Sie erhebt sich. Neues Leben Gibt ein heißer Kuß ihr gleich. Doch, der einen schon gegeben, Sollte nicht nach mehrern streben? Das sieht einem Märchen gleich.

Wartet nur. Es folgten Küsse Hundertweis; sie schmeckten ihr. Ja die Mäulchen schmecken süße. Und bei Ziblis waren diese Gar die ersten. Glaubt es mir. Darum sog mit langen Zügen Sie begierig immer mehr. Endlich trunken von Vergnügen, Ward dem Emiren das Siegen, Wie ihr denken könnt, nicht schwer.

Mädchen, fürchtet rauher Leute Buhlerische Wollust nie. Die im ehrfurchtsvollen Kleide Viel von unschuldsvoller Freude Reden, Mädchen, fürchtet die.

Wacht, denn da ist nichts zu scherzen. Seid viel lieber klug als kalt. Zittert stets für eure Herzen. Hat man einmal diese Herzen, Ha! Das andre hat man bald.

# LYDE EINE ERZÄHLUNG

LUER Beifall macht mich freier, Mädchen, hört ein neues Lied. Doch verzeiht, wenn meine Leier Nicht von jenem heilgen Feuer Der geweihten Dichter glüht.

Hört von mir, was wenig wissen, Hörts, und denket nach dabei: Daß, wenn zwei sich zärtlich küssen, Gern sich sehn, und ungern missen, Es nicht stets aus Liebe sei.

Lyde brannt von einem Blicke Für Aminen, er für sie; Doch ein widriges Geschicke Hinderte noch beider Glücke, Ihre Eltern schliefen nie. Wachsamkeit wird euch nichts taugen, Wenn die Töchter unser sind; Eltern, habet hundert Augen, Mädchen, wenn sie List gebrauchen, Machen hundert Augen blind.

Listig hofft sie, eine Stunde Ihre Wächter los zu sein. Endlich kommt die Schäferstunde, Und von ihrem heißen Munde Saugt Amin die Wollust ein.

So genoß entfernt vom Neide Er noch manchen süßen Kuß. Doch er ward so vieler Beute Überdrüssig. Jede Freude Endigt sich mit dem Genuß.

Ist wohl bei des Blutes Wallen, Denkt er, immer Liebe da? Liebt sie mich denn wohl vor allen? Oder hab ich ihr gefallen, Weil sie mich am ersten sah?

Einst spricht er, dies auszuspüren: Ach, wie quält mein Vater mich! Fern soll ich die Herde führen— Himmel! Dich soll ich verlieren! Ha! Das Leben ehr als dich.

Liebste, nein, ich komme wieder, Doch, der beste Freund von mir (Hier sah sie zur Erde nieder) Singet angenehme Lieder, Diesen Freund, den laß ich dir.

Lyde denkt an keine Tücke, Weint, und geht es weinend ein. Ungern flieht Amin sein Glücke, Listig bleibt der Freund zurücke, Oft ist er mit ihr allein. Viel singt er von Glut und Liebe, Sie wird feurig, er wird kühn. Sie empfindet neue Triebe, Und Gelegenheit macht Diebe. Endlich—Gute Nacht, Amin.

Kinder, seht, da müßt ihr wachen, Euch vom Irrtum zu befrein. Glaubet nie den Schein der Sachen, Sucht euch ja gewiß zu machen, Eh ihr glaubt geliebt zu sein.

## **PYGMALION**

#### EINE ROMANZE

Es war einmal ein Hagenstolz, Der hieß Pygmalion; Er machte manches Bild von Holz, Von Marmor und von Ton.

Und dieses war sein Zeitvertreib Und alle seine Lust. Kein junges, schönes, sanftes Weib Erwärmte seine Brust.

Denn er war klug und furchte sehr Der Hörner schwer Gewicht; Denn schon seit vielen Jahren her Traut man den Weibern nicht.

Doch es sei einer noch so wild, Gern wird er Mädchen sehn. Drum macht' er sich gar manches Bild Von Mädchen jung und schön.

Einst hatt er sich ein Bild gemacht, Es staunte, wer es sah; Es stand in aller Schönheit Pracht Ein junges Mädchen da. Sie schien belebt, und weich, und warm, War nur von kaltem Stein; Die hohe Brust, der weiße Arm Lud zur Umarmung ein.

Das Auge war emporgewandt, Halb auf zum Kuß der Mund. Er sah das Werk von seiner Hand, Und Amor schoß ihn wund.

Er war von Liebe ganz erfüllt, Und was die Liebe tut! Er geht, umarmt das kalte Bild, Umarmet es mit Glut.

Da trat ein guter Freund herein, Und sah dem Narren zu, Sprach: Du umarmest harten Stein, O welch ein Tor bist du!

Ich kauft ein schönes Mädchen mir Willst du, ich geb dir sie? Und sie gefällt gewißlich dir Weit besser, als wie die.

Sag, ob du es zufrieden bist— Er sah es nun wohl ein, Ein Mädchen, das lebendig ist, Sei besser als von Stein.

Er spricht zu seinem Freunde: Ja. Der geht und holt sie her. Er glühte schon, eh er sie sah, Jetzt glüht er zweimal mehr.

Er atmet tief, sein Herze schlug Er eilt, und ohne Trau Nimmt er—man ist nicht immer klug-Nimmt er sie sich zur Frau. Flieht, Freunde, ja die Liebe nicht, Denn niemand flieht ihr Reich: Und wenn euch Amor einmal kriegt, Dann ist es aus mit euch.

Wer wild ist, alle Mädchen flieht, Sich unempfindlich glaubt, Dem ist, wenn er ein Mädchen sieht, Das Herze gleich geraubt.

Drum seht oft Mädchen, küsset sie, Und liebt sie auch wohl gar, Gewöhnt euch dran, und werdet nie Ein Tor, wie jener war.

Nun, lieben Freunde, merkt euch dies, Und folget mir genau; Sonst straft euch Amor ganz gewiß, Und gibt euch eine Frau.

# KUNST, DIE SPRÖDEN ZU FANGEN

# Erste Erzählung

ERZWEIFELT nicht, ihr Jünglinge, wenn eure Mädchen spröde sind. Niemals hat noch die Kälte der mütterlichen Lehren ein weibliches Herze so zu Eise gehärtet, daß es der alles erwärmende Hauch der Liebe nicht hätte zerschmelzen sollen.

Hört, was mir mein Freund erzählte, dem ich sonst viel glaube.

Ich liebte ein Mädchen recht feurig, recht zärtlich; aber sie floh die Jünglinge und die Liebe, weil ihr die Mutter die Jünglinge und die Liebe sehr fürchterlich gemalt hatte. Das schreckte mich nicht ab, es machte mich nur behutsam.

Ich sehs, du kennst sie nicht, die Liebe, dacht ich,

Denn wer sie kennt, der flieht sie nicht. Wie leicht wirds sein, dich zu entzünden, Da du so unerfahren bist?

Die Liebe sollst du bald empfinden,

Und sollst nicht wissen, daß sies ist.

Wenn ich sie im Haine antraf, redete ich sie ganz trocken an. Meine Kälte betrog sie, daß sie nicht floh und mit sich reden ließ. Ich sagte ihr viel von erhabnen Empfindungen, die ich Freundschaft nannte; leicht gewann ich da ihre Vertraulichkeit.

> Dem Mädchen ward nebst andern Gaben Viel feuriges Gefühl geschenkt, Da meints, es denke gleich erhaben. Da es doch nichts als feurig denkt.

Ich ward ihr Freund, sie meine Freundin. Mein Umgang fing an ihr täglich weniger gleichgültig zu werden. Sie freuete sich, wenn ich kam, und betrübte sich, wenn ich ging.

> Was bei des Jünglings Blicken Ein jedes Mädchen fühlt, War das, was mit Entzücken Sie nur für Freundschaft hielt.

Ich war oft mit ihr alleine gewesen, doch hatte ich es nicht wagen dürfen, die Lehren der Mutter mit Gewalt anzugreifen. Nach und nach suchte ich sie mit List zu untergraben. Seit einiger Zeit war ich ihr Lehrer geworden, hatte sie viel Gutes gelehrt; und dem Liebhaber glaubt ein Mädchen immer mehr, als der Mutter. Da fing sie an zu zweifeln, ob auch die Mutter immer möchte wahr geredet haben. Das merkte ich, und wußte ihre Zweifel zu nähren.

Einst saß sie meinen Lehren Aufmerksam zuzuhören; Da sprach ich: Du mußt wissen, Daß auch die Freunde küssen, Die Freunde so wie ich und du— Ich wagt es—und sie ließ es zu.

Da ich den ersten so leicht erhalten hatte, konnte ich noch eher auf den zweeten hoffen. Nie schmeckt ein Mädchen einen Kuß, Die sich nicht nach dem zweeten sehnte. Oft wiederholt ich meinen Kuß, Daß sie sich bald daran gewöhnte. Wenn ich sie sah und sie nicht küßte, Sprach gleich ihr Blick, daß sie etwas vermißte.

Der glückliche Fortgang meiner Eroberungen machte mich stolz, und wer stolz ist, ist kühn.

So schwer ists nicht, wie ich geglaubt, Dem Mädchen eine Gunst zu rauben; Hat sie uns nur erst eins erlaubt, Das andre wird sie schon erlauben.

Sobald ich sie wiedersah, redete ich feuriger, küßte ich sie feuriger als sonst. Ich sah, daß sie bewegt ward.

Da wagt's mein Arm, sie zu umschließen. Sie ließ es zu.

Da wagt's mein Mund, die weiße Brust zu küssen. Sie ließ es zu.

Doch eilends sprang sie auf. Dich werd ich fliehen müssen,

Gefährlicher! rief sie, und ließ nichts weiter zu, Und floh. So weit gelang mir mein Bemühen. Ich folg ihr langsam, da sie flieht; Denn eher wird sie bei dem Fliehen, Als ich bei dem Verfolgen müd.

# Zwote Erzählung

Es ist kein Mädchen so listig, so vorsichtig, das nicht von einem listigen Jünglinge könnte gefangen werden. Hört, wie es Charlotten erging. Charlotte, ein weises Mädchen, die wohl wußte, warum die Jünglinge zu fürchten waren, liebte mich recht zärtlich, aber mehr noch sich selbst. Drum war sie immer zurückhaltend, immer streng gegen mich, wie es meine Annette jetzt ist, wenn sie ihre Mutter beobachtet. Wäre sie ganz klug gewesen, so hätte sie mich ganz gemieden; doch sie war zu dieser Tat zu sehr Mädchen.

Oft führt ich sie zum Haine, Und war mit ihr alleine, O wie war ich erfreut! Ist je ein Paar alleine, Ist Amor niemals weit.

Einst saßen wir unter dem Schatten einer überhangenden Myrte, ein Becher mit Weine und ein Körbehen mit Obst stand vor uns; wir redeten von Freundschaft. Schnell flog Amor aus einer jungen Rose heraus, die, halb aufgeblüht, wie ein Mädchen von funfzehn Jahren, sich die Myrte hinaufgeschlungen hatte. Ich sah ihn, das Mädchen nicht. Wie freuete ich mich, da ich seinen Bogen gespannt und seinen Köcher gefüllt sah. Nun wird er mir helfen und einen Pfeil auf ihre Brust schicken; er wird nicht abspringen, der spitzige Pfeil!

Du brauchst nicht scharf zu zielen, Die Brust ist ohnbewehrt. Ich hab ihr, wie im Spielen, Gar manches schon gelehrt, Was, ohne sich zu fühlen, Kein junges Mädchen hört.

Aber er bleibt doch immer ein Kind, Amor, Kaum sah er die Trauben, als er schnell hinflog, eine Beere nach der andern mit einem Pfeile aufstach und aussog, wie die Bienen ihren Stachel in die Blumen stechen und Honig saugen. Da er sich satt gesogen hatte, ward er mutwillig, flog auf den Becher und schaukelte auf dem Rande. Aber einmal versah ers, der gute Amor, und fiel mit einem lauten Schrei in den Wein. Possierlich schwamm er auf dem goldnen Meere, plätscherte mit den Flügeln, ruderte mit Händen und Füßen, und schrie immer. Da jammerte er mich, daß ich ihn heraushub. Was machst du, fragte das Mädchen-Eine Biene war in den Wein gefallen, sagt ich. Freudig dankte mir Amor, und hüpfte in den Sonnenschein, da schüttelte er seine Flügel und trocknete sich. Ich sah ihm zu, und bemerkte, daß sein Köcher von Pfeilen leer war. Wo sind sie? dacht ich-Indem fielen meine Blicke auf den Becher; da zogen sich Bläschen vom Boden herauf, wie sie der Wein aus dem Zucker zieht. Amor hatte
die Pfeile im Schwimmen verloren, und nun sog der Wein
das Gift aus den Spitzen. Ich habe deiner Hülfe nicht mehr
nötig, Amor!—jauchzete ich, und reichte ihr den Becher,
und sah starr auf sie. Sie trank, und sah mich an, und
trank mit starken Zügen. Wie süße! seufzete sie tief, da
sie den Becher niedersetzte. Ich beobachtete sie genau; eine
sanfte Mattigkeit schlich durch alle ihre Glieder.

Und kraftlos sank ihr Haupt zurücke. Erst irrten unbestimmt die Blicke Umher, und fielen dann auf mich, Und eilten weg, und kamen wieder. Sie lächelte und schlug die Augen nieder, Ihr fühlbar Herz empörte sich, Und schickte brennendes Verlangen In ihren Busen, auf die Wangen, Die Wangen glühten, und der Busen stieg. Da rief ich: Sieg! Sieg, Amor, Sieg!

Und der kleine getrocknete Prahler, als wenn er noch so viel bei der Sache getan hätte,

> Rief, als er in die Lüfte stieg: Sieg! Sieg!

#### TRIUMPH DER TUGEND

Erste Erzählung

ON stiller Wollust eingeladen
Drang in den Tempel der Dryaden
Mit seinem Mädchen Daphnis ein,
Um zärtlich ohnbemerkt zu sein.
Des Taxus Nacht umgab den Fuß der Eichen,
Nur Vögel hüpften auf den Zweigen,
Rings um sie her lag feierliches Schweigen,
Als wären sie auf dieser Welt allein.

Sie saßen tändelnd in dem Kühlen. Allein, dem Herzen nah, das uns so zärtlich liebtWem Amor solch ein Glücke gibt, Wird der nicht mehr als sonsten fühlen? Und unser Paar fing bald an mehr zu fühlen.

Des Mädchens zärtlich Herz lag ganz in ihrem Blicke, Halblächelnd nennt sie ihn ihr bestes größtes Glücke. Sein Herz, von heißem Blut erfüllt, Drückt sich an ihrs, läßt nach, drückt wieder; Und wenn das Blut einmal von Liebe schwillt, Reißt es gar leicht der Ehrfurcht Grenzen nieder.

Konnt Daphnis wohl dem Reiz des Busens widerstehn? Bei jedem Kuß durchglüht ihn neues Feuer, Bei jedem Kusse ward er freier, Und sie—und sie—ließ es geschehn. Der Schäfer fühlt ein taumelndes Entzücken, Und da sie schweigt, da jetzt in ihren Blicken Anstatt der Munterkeit ein sanster Kummer liegt, Glaubt er sie auf dem Grad von seurigem Entzücken, Wo man die Mädchen leicht besiegt.

Sie war an seine Brust gesunken, Und er, zuletzt von Wollust trunken, Erbat sich, Amor, Sieg von dir. Doch schnell entriß sie sich den Armen, Die sie umfaßten: Aus Erbarmen, Rief sie, komm, eile weg von hier. Bestürzt und zitternd folgt er ihr.

Da sprach sie zärtlich: Laß nicht mehr Dich die Gelegenheit verführen; O Freund, ich liebe dich zu sehr, Um dich unwürdig zu verlieren.

# Zwote Erzählung

ICH fand mein Mädchen einst allein Am Abend so, wie ich sie selten finde. Entkleidet sah ich sie; dem guten Kinde Fiel es nicht ein, Daß ich so nahe bei ihr sein,
Neugierig sie betrachten könnte.
Was sie mir nie zu sehn vergönnte,
Des Busens volle Blüten wies
Sie dem verschwiegnen kalten Spiegel, ließ
Das Haar geteilt von ihrem Scheitel fallen,
Wie Rosenzweig' um Knospen, um den Busen wallen.

Ganz außer mir vom niegefundnen Glück Sprang ich hervor. Jedoch wie schmollte Sie, da ich sie umarmen wollte. Zorn sprach ihr furchtsam wilder Blick, Die eine Hand stieß mich zurück, Die andre deckte das, was ich nicht sehen sollte. Geh, rief sie, soll ich deine Kühnheit dir Verzeihen; eile weg von hier.

Ich, fliehn? Von heißer Glut durchdrungen—
Ohnmöglich—Diese schöne Zeit
Von sich zu stoßen! Die Gelegenheit
Kömmt nicht so leicht zurück. Voll Zärtlichkeit
Den Arm um ihren Hals gezwungen, stand
Ich neben ihrem Sessel, meine warme Hand
Auf ihrem heißen Busen, den zuvor
Sie nie berühret. Hoch empor
Stieg er und trug die Hand mit sich empor,
Dann sank mit einem tiefen Atemzug er wieder,
Und zog die Hand mit sich hernieder.
So stand Dianens Jäger mutig da,
Triumph gen Himmel hauchend, als er sah,
Was ungestraft kein Sterblicher noch sah.

Mein Mädchen schwieg, und sah mich an; ein Zeichen, Die Grausamkeit fing' an sich zu erweichen, Geschmolzen durch die Fühlbarkeit.

O Mädchen, soll mit listgen Streichen
Kein Jüngling seinen Zweck erreichen,
So müßt ihr niemals ruhig schweigen,
Wenn ihr mit ihm alleine seid.

Mein Arm umschlang mit angestrengten Sehnen Die weiche Hüfte. Fast—fast—doch des Sieges Lauf Hielt schnell ein glühnder Strom von Tränen Unwiderstehlich auf.

Sie stürzt mir um den Hals, rief schluchzend: Rette Mich Unglückselige, die niemand retten kann Als du, Geliebter, Gott! ach hätte Dir nie dies Herz gebrannt! Ich sah dich, da begann Mein Elend; bald, bald ists vollendet. O Mutter, welchen Lohn Gab ich den treuen Lehren, die du mir verschwendet, Dies Herz zu bilden! Mußte sich dein Drohn So fürchterlich erfüllen: Wiird ich eine Tat. Vor dir verhüllen. Deinen Rat Verachten, selbst mich weise dünken, Würd ich versinken. Ich sinke schon: o rette mich!-Sei stark, mein Freund, o rette dich! Wir beide sind verloren-Freund, Erbarmeni

Noch hielt ich sie in meinen Armen. Sie sah voll Angst rings um sich her. Wie Wellen auf dem Meer, Dess Grund erbebte, schlug die Brust, dem Munde Entrauscht' ein Sturm. Sie seufzte: Unschuld-ach wie klang Dies Wort so lieblich, wenn in mitternächtger Stunde An meinem Haupt es mir mein Engel sang. Jetzt rauschts wie ein Gewitterton vorüber. Sie riefs. Es ward ihr Auge trüber, Sah sternenan. Sie betet: Sieh Aus deiner Unschuldswohnung, Herr, auf mich herüber, Erbarme dich! Entzieh Der reißenden Gefahr mich. Du Vermagsts allein; der ist zu schwach dazu, Der Mensch, zu dem ich vor dir betete. GOETHE XIV 4.

Naht euch, Verführer, deren Wange nie Von heilgem Graun errötete, Wenn eure Hand gefühllos, wie Die Schnitter Blumen, Unschuld tötete, Und euer Siegerfuß, darüber tretend, sie Durch Hohn zum zweiten Male tötete, Naht euch. Betrachtet hie Der Vielgeliebten Tränen rollen; Hört ihre Seufzer, hört die feuervollen Gebete. Wehe dem, der dann Noch einen Wunsch zu ihrem Elend wollen, Noch einen Schritt zum Raube wagen kann!

Es sank mein Arm, aus ihm zur Erd sie nieder, Ich betet, weint, und riß mich los und floh.

Den nächsten Tag fand ich sie wieder Bei ihrer Mutter, als sie froh Der freudbetränten Mutter Unschuldslieder Mit Engelstimmen sang.

O Gott, wie drang ein Wonnestrahl durchs Herz mir! Nieder Zur Erde blickend stand
Ich da. Sie faßt' mich bei der Hand,
Führt' mich vertraulich auf die Seite,
Und sprach: Dank es dem harten Streite,
Daß du zur Sonn unschuldig blickst,
Beim Anblick jener Heilgen nicht erschrickst,
Mich nicht verachtend von dir schickst.
Freund, dieses ist der Tugend Lohn;
O, wärst du gestern tränend nicht entflohn,
Du sähst mich heute
Und ewig nie mit Freude.

# AN EINEN JUNGEN PRAHLER

DIR hat, wie du mir selbst erzählt,
Es nie an Phillis Gunst gefehlt.
Du sprichst, dir hab sie viel erlaubt,
Und du ihr noch weit mehr geraubt.
Doch jetzt kommt sie, es wird sehr viel davon gesprochen,

In wenig Tagen in die Wochen. Was könnte nun vom Argwohn dich befrein, Der Vater dieses Kinds zu sein? Wärst du nicht gar zu klein!

#### MADRIGAL

MEIN Mädchen sagte mir: Wie schön
Ist nicht Olind! ich hab ihn heut gesehn,
Lang sah ich ihn bewundernd an;
Wer hätt ihn nicht bewundern sollen?
Geliebter, du wirst doch nicht schmollen,
Daß ichs getan?
Ich sprach: Mein Herz fühlt nichts vom Neide,
Was auch dein Mund für Lob der Schönheit gibt;
Denn liebtest du die schönen Leute,
Sprich, hättest du mich je geliebt?

#### ELEGIE

AUF DEN TOD DES BRUDERS MEINES FREUNDES

IM düstern Wald, auf der gespaltnen Eiche, Die einst der Donner hingestreckt, Sing ich um deines Bruders Leiche, Die fern von uns ein fremdes Grab bedeckt.

Nah schon dem Herbste seiner Jahre, Hofft' er getrost der Taten Lohn; Doch unaufhaltsam trug die Bahre Ihn schnell davon.

Du weinest nicht?—Dir nahm ein langes Scheiden Die Hoffnung, ihn hier noch einmal zu sehn. Gott ließ vor dir ihn zu dem Himmel gehn; Du sahsts, und konntest nichts als ihn beneiden.

Doch horch—welch eine Stimm voll Schmerz Tönt in mein Ohr von seinem Grabe? Ich eil, ich seh, sie ists! Ihr Herz Liegt mit in seinem Grabe.

Verlassen, ohne Trost liegt hie, Mit ängstlicher Gebärde Zu Gott gekehrt, als hoffte sie, Das schönste Mädchen an der Erde.

Nie hat ein Herz so viel gelitten, Herr, sieh herab auf ihre Not, Und schenke gnädig ihren Bitten Sein Leben, oder ihren Tod.

O Gott, bestrafest du die Liebe, Du Wesen voller Lieb und Huld? Denn nichts als eine heilge Liebe War dieser Unglückselgen Schuld.

Sie hofft im hochzeitlichen Kleide Bald mit ihm zum Altar zu ziehn; Da riß sein Fürst von ihrer Seite Tyrannisch ihn.

O Fürst, du kannst die Menschen zwingen, Für dich allein ihr Leben zuzubringen, Das wird man deinem Stolz verzeihn; Doch willst du ihre Seelen binden, Durch dich zu denken, zu empfinden, Das muß zu Gott um Rache schrein.

Wie ward sein großes Herz durchstochen, Als er, der nie sein Wort gebrochen, Sein Wort zum ersten Male brach, Zum erstenmal es der Geliebten brach, Der, eh es noch sein Mund versprach, Sein Herz ein ewig Band versprochen.

Als Bürger der bedrängten Erde,
Sprach er, kann ich nie deine sein;
Doch von der Furcht, daß ich dir untreu werde,
Soll dich mein Tod befrein.
Leb wohl, es wein bei meinem Grabe
Jed zärtlich Herz gerührt von meiner Treu,
Dann eil die stolze Tyrannei,
Der ich schon längst vergeben habe,
Daß sie des Grabes Ursach sei,
Unwillig fühlend, schnell vorbei.

#### ODE AN HERRN PROFESSOR ZACHARIAE

SCHON wälzen schnelle Räder rasselnd sich und tragen Dich von dem unbedaurten Ort, Und angekettet fest an deinem Wagen Die Freude mit dir fort.

Du bist uns kaum entwichen, und schwermütig ziehen Aus dumpfen Höhlen (denn dahin Flohn sie bei deiner Ankunft, wie für'm Glühen Der Sonne Nebel fliehn)

Verdruß und Langeweile. Wie die Stymphaliden Umschwärmen sie den Tisch, und sprühn Von ihren Fittichen Gift unserm Frieden Auf alle Speisen hin.

Wo ist sie zu verscheuchen unser gütger Retter, Der Venus vielgeliebter Sohn, Apollos Liebling, Liebling aller Götter? Bebt! Er ist uns entflohn.

O gäb er mir die Stärke, seine mächtge Leier Zu schlagen, die Apoll ihm gab; Ich rührte sie, dann flöhn die Ungeheuer Erschröckt zur Höll hinab.

O leih mir, Sohn der Maja, deiner Ferse Schwingen, Die du sonst Sterblichen geliehn; Sie reißen mich aus diesem Elend, bringen Mich nach der Ocker hin.

Dann folg ich ohnerwartet einstens ihm am Flusse; Jedoch so wenig staunet er, Als ging' ihm, angeheftet seinem Fuße, Sein Schatten hinterher.

Von ihm dann unzertrennlich wärmt den jungen Busen Der Glanz, der glorreich ihn umgibt. Er liebet mich, dann lieben mich die Musen, Weil mich ihr Liebling liebt. [An Caroline Schulze]
[Von Goethe?]

du, die in dem Heiligtum
Der Grazien verdient zu glänzen,
Auch ohngebeten krönt der Ruhm
Dich mit den besten Kränzen;
Doch soll des Lobes Melodie
Dir immer gleich erschallen,
So gib dir nicht vergebne Müh,
Durch Tanzen zu gefallen.

[Aus einem Briefe an seine Schwester]

VON kalten Weisen rings umgeben Sing ich, was heiße Liebe sei;
Ich sing vom süßen Saft der Reben,
Und Wasser trink ich oft dabei.

Est un astre, vers qui le sentiment humain Dresseroit d'ici bas son télescope en vain. Sa sphère est au-dessus de toute intelligence, L'illusion nous frappe autant que l'existence, Et par le sentiment suffisamment heureux, De l'amour seulement nous sommes amoureux. Ainsi le fantastique a droit sur notre hommage, Et nos feux pour objet ne veulent qu'une image.

Oui, nous l'aimons avec autant de volupté, Que le vulgaire en trouve à la réalité, La réalité même est moins satisfaisante. Sous une même forme elle se représente. Mais une Iris en l'air en prend mille en un jour, Et la mienne est bergère et Nymphe tour à tour. Brune ou blonde, coquette ou prude, fille ou veuve, Et, comme tu crois bien, fidèle à toute épreuve.

#### An meine Mutter

Digleich kein Gruß, obgleich kein Brief von mir So lang dir kömmt, laß keinen Zweifel doch Ins Herz, als wär die Zärtlichkeit des Sohns, Die ich dir schuldig bin, aus meiner Brust Entwichen. Nein, so wenig als der Fels, Der tief im Fluß vor ewgem Anker liegt, Aus seiner Stätte weicht, obwohl die Flut Mit stürmschen Wellen bald, mit sanften bald Darüber fließt und ihn dem Aug entreißt, So wenig weicht die Zärtlichkeit für dich Aus meiner Brust, obgleich des Lebens Strom, Vom Schmerz gepeitscht, bald stürmend drüber fließt, Und von der Freude bald gestreichelt, still Sie deckt, und sie verhindert, daß sie nicht Ihr Haupt der Sonne zeigt und ringsumher Zurückgeworfne Strahlen trägt und dir Bei jedem Blicke zeigt, wie dich dein Sohn verehrt.

#### AN ANNETTEN

ES nannten ihre Bücher
Die Alten sonst nach Göttern,
Nach Musen und nach Freunden,
Doch keiner nach der Liebsten;
Warum sollt ich, Annette,
Die du mir Gottheit, Muse
Und Freund mir bist und alles,
Dies Buch nicht auch nach deinem
Geliebten Namen nennen?

# AN MEINE LIEDER

SEID, geliebte kleine Lieder, Zeugen meiner Fröhlichkeit; Ach, sie kömmt gewiß nicht wieder, Dieser Tage Frühlingszeit. Bald entflieht der Freund der Scherze, Er, dem ich euch sang, mein Freund. Ach, daß auch vielleicht dies Herze Bald um meine Liebste weint!

Doch, wenn nach der Trennung Leiden Einst auf euch ihr Auge blickt, Dann erinnert sie der Freuden, Die uns sonst vereint erquickt.

# AN DEN KUCHENBÄCKER HÄNDEL

Händel, dessen Ruhm vom Süd zum Norden reicht, Vernimm den Päan, der zu deinen Ohren steigt! Du bäckst, was Gallier und Briten emsig suchen, Mit schöpfrischem Genie, originelle Kuchen. Des Kaffees Ozean, der sich vor dir ergießt, Ist süßer als der Saft, der vom Hymettus fließt. Dein Haus, ein Monument, wie wir den Künsten lohnen, Umhangen mit Trophän, erzählt den Nationen: Auch ohne Diadem fand Händel hier sein Glück, Und raubte dem Kothurn gar manch Achtgroschenstück Glänzt deine Urn dereinst in majestätschem Pompe, Dann weint der Patriot an deiner Katakombe. Doch leb! dein Torus sei von edler Brut ein Nest, Steh hoch wie der Olymp, wie der Parnassus fest! Kein Phalanx Griechenlands mit römischen Ballisten Vermög Germanien und Händeln zu verwüsten. Dein Wohl ist unser Stolz, dein Leiden unser Schmerz, Und Händels Tempel ist der Musensöhne Herz.

# BRAUTNACHT

IM Schlafgemach, entfernt vom Feste, Sitzt Amor dir getreu und bebt, Daß nicht die List mutwillger Gäste Des Brautbetts Frieden untergräbt. Es blinkt mit mystisch heilgem Schimmer Vor ihm der Flammen blasses Gold, Ein Weihrauchswirbel füllt das Zimmer, Damit ihr recht genießen sollt.

Wie schlägt dein Herz beim Schlag der Stunde, Der deiner Gäste Lärm verjagt, Wie glühst du nach dem schönen Munde, Der bald verstummt und nichts versagt. Du eilst, um alles zu vollenden, Mit ihr ins Heiligtum hinein; Das Feuer in des Wächters Händen Wird wie ein Nachtlicht still und klein.

Wie bebt vor deiner Küsse Menge Ihr Busen und ihr voll Gesicht; Zum Zittern wird nun ihre Strenge, Denn deine Kühnheit wird zur Pflicht. Schnell hilft dir Amor sie entkleiden Und ist nicht halb so schnell als du; Dann hält er schalkhaft und bescheiden Sich fest die beiden Augen zu.

#### LE VÉRITABLE AMI

A te sévrer des baisers de ta belle,
Me dit un jour l'ami; par son air séduisant,
Ses yeux perçans, par son teint éclatant,
Sa taille mince, son langage amusant
Elle te pourroit bien déranger la cervelle;
Fuis de cette beauté le dangereux amour!
Mais pour te faire voir à quel degré je t'aime,
Je veux t'ôter tout espoir du retour
En m'en faisant aimer moi-même.

#### DREI ODEN AN MEINEN FREUND BEHRISCH

Erste Ode

ERPFLANZE den schönen Baum, Gärtner, er jammert mich. Glücklicheres Erdreich Verdiente der Stamm. Noch hat seiner Natur Kraft Der Erde aussaugendem Geize, Der Luft verderbender Fäulnis, Ein Gegengift, widerstanden.

Sieh, wie er im Frühling Lichtgrüne Blätter schlägt, Ihr Orangenduft Ist dem Geschmeiße Gift.

Der Raupen tückischer Zahn Wird stumpf an ihnen, Es blinkt ihr Silberglanz Im Sonnenscheine.

Von seinen Zweigen Wünscht das Mädchen Im Brautkranze, Früchte hoffen Jünglinge.

Aber sieh, der Herbst kömmt, Da geht die Raupe, Klagt der listigen Spinne Des Baums Unverwelklichkeit.

Schwebend zieht sich Von ihrer Taxuswohnung Die Prachtfeindin herüber Zum wohltätigen Baume

Und kann nicht schaden. Aber die Vielkünstliche Überzieht mit grauem Ekel Die Silberblätter,

Sieht triumphierend, Wie das Mädchen schaurend, Der Jüngling jammernd Vorübergeht. Verpflanze den schönen Baum, Gärtner, er jammert mich. Baum, danke dem Gärtner, Der dich verpflanzt!

### Zwote Ode

DU gehst! Ich murre. Geh! Laß mich murren. Ehrlicher Mann, Fliehe dieses Land.

Tote Sümpfe, Dampfende Oktobernebel Verweben ihre Ausflüsse Hier unzertrennlich.

Gebärort Schädlicher Insekten, Mörderhülle Ihrer Bosheit.

Am schilfichten Ufer Liegt die wollüstige, Flammengezüngte Schlange, Gestreichelt vom Sonnenstrahl.

Fliehe sanfte Nachtgänge In der Mondendämmerung, Dort halten zuckende Kröten Zusammenkünfte auf Kreuzwegen.

Schaden sie nicht, Werden sie schrecken. Ehrlicher Mann, Fliehe dieses Land!

## Dritte Ode

SEI gefühllos! Ein leichtbewegtes Herz Ist ein elend Gut Auf der wankenden Erde. Behrisch, des Frühlings Lächeln Erheitre deine Stirne nie; Nie trübt sie dann mit Verdruß Des Winters stürmischer Ernst.

Lehne dich nie an des Mädchens Sorgenverwiegende Brust, Nie auf des Freundes Elendtragenden Arm.

Schon versammelt Von seiner Klippenwarte Der Neid auf dich Den ganzen luchsgleichen Blick,

Dehnt die Klauen, Stürzt und schlägt Hinterlistig sie Dir in die Schultern.

Stark sind die magern Arme, Wie Pantherarme; Er schüttelt dich Und reißt dich los.

Tod ist Trennung, Dreifacher Tod Trennung ohne Hoffnung, Wiederzusehn.

Gerne verließest du Dieses gehaßte Land, Hielte dich nicht Freundschaft Mit Blumenfesseln an mir.

Zerreiß sie! Ich klage nicht. Kein edler Freund Hält den Mitgefangnen, Der fliehn kann, zurück.

Der Gedanke Von des Freundes Freiheit Ist ihm Freiheit Im Kerker. Du gehst, ich bleibe. Aber schon drehen Des letzten Jahrs Flügelspeichen Sich um die rauchende Achse.

Ich zähle die Schläge Des donnernden Rads, Segne den letzten, Da springen die Riegel, frei bin ich wie du.

### DER WAHRE GENUSS

MSONST, daß du, ein Herz zu lenken, Des Mädchens Schoß mit Golde füllst. O Fürst, laß dir die Wollust schenken, Wenn du sie wahr empfinden willst. Gold kauft die Zunge ganzer Haufen, Kein einzig Herz erwirbt es dir; Doch willst du eine Tugend kaufen, So geh und gib dein Herz dafür.

Was ist die Lust, die in den Armen Der Buhlerin die Wollust schafft? Du wärst ein Vorwurf zum Erbarmen, Ein Tor, wärst du nicht lasterhaft. Sie küsset dich aus feilem Triebe, Und Glut nach Gold füllt ihr Gesicht. Unglücklicher! Du fühlst nicht Liebe, Sogar die Wollust fühlst du nicht.

Sei ohne Tugend, doch verliere
Den Vorzug eines Menschen nie!
Denn Wollust fühlen alle Tiere,
Der Mensch allein verfeinert sie.
Laß dich die Lehren nicht verdrießen,
Sie hindern dich nicht am Genuß,
Sie lehren dich, wie man genießen
Und Wollust würdig fühlen muß.

Soll dich kein heilig Band umgeben,
O Jüngling, schränke selbst dich ein.
Man kann in wahrer Freiheit leben,
Und doch nicht ungebunden sein.
Laß nur für Eine dich entzünden,
Und ist ihr Herz von Liebe voll,
So laß die Zärtlichkeit dich binden,
Wenn dich die Pflicht nicht binden soll.

Empfinde, Jüngling, und dann wähle Ein Mädchen dir, sie wähle dich, Von Körper schön und schön von Seele, Und dann bist du beglückt wie ich! Ich, der ich diese Kunst verstehe, Ich habe mir ein Kind gewählt, Daß uns zum Glück der schönsten Ehe Allein des Priesters Segen fehlt.

Für nichts besorgt als meine Freude, Für mich nur schön zu sein bemüht, Wollüstig nur an meiner Seite, Und sittsam, wenn die Welt sie sieht. Daß unsrer Glut die Zeit nicht schade, Räumt sie kein Recht aus Schwachheit ein, Und ihre Gunst bleibt immer Gnade, Und ich muß immer dankbar sein.

Ich bin genügsam und genieße Schon da, wenn sie mir zärtlich lacht, Wenn sie beim Tisch des Liebsten Füße Zum Schemel ihrer Füße macht, Den Apfel, den sie angebissen, Das Glas, woraus sie trank, mir reicht Und mir, bei halbgeraubten Küssen, Den sonst verdeckten Busen zeigt.

Wenn in gesellschaftlicher Stunde Sie einst mit mir von Liebe spricht, Wünsch ich nur Worte von dem Munde, Nur Worte, Küsse wünsch ich nicht. Welch ein Verstand, der sie beseelet, Mit immer neuem Reiz umgibt! Sie ist vollkommen, und sie fehlet Darin allein, daß sie mich liebt.

Die Ehrfurcht wirft mich ihr zu Füßen, Die Wollust mich an ihre Brust. Sieh, Jüngling, dieses heißt genießen! Sei klug und suche diese Lust. Der Tod führt einst von ihrer Seite Dich auf zum englischen Gesang, Dich zu des Paradieses Freude, Und du fühlst keinen Übergang.

[An Corona Schröter]
[Von Goethe?]

NWIDERSTEHLICH muß die Schöne uns entzücken, Die frommer Andacht Reize schmücken. Wenn jemand diesen Satz durch Zweifeln noch entehrt, So hat er dich niemals als Helena gehört.

# DIE SCHÖNE NACHT

UN verlass ich diese Hütte, Meiner Liebsten Aufenthalt, Wandle mit verhülltem Schritte Durch den öden finstern Wald. Luna bricht durch Busch und Eichen, Zephir meldet ihren Lauf, Und die Birken streun mit Neigen Ihr den süßten Weihrauch auf.

Wie ergötz ich mich im Kühlen Dieser schönen Sommernacht! O wie still ist hier zu fühlen, Was die Seele glücklich macht! Läßt sich kaum die Wonne fassen! Und doch wollt ich, Himmel, dir Tausend solcher Nächte lassen, Gäb mein Mädchen Eine mir.

#### LYRISCHE DICHTUNGEN

#### SCHADENFREUDE

IN des Papillons Gestalt Flattr ich, nach den letzten Zügen, Zu den vielgeliebten Stellen, Zeugen himmlischer Vergnügen, Über Wiesen, an die Quellen, Um den Hügel, durch den Wald.

Ich belausch ein zärtlich Paar, Von des schönen Mädchens Haupte Aus den Kränzen schau ich nieder. Alles, was der Tod mir raubte, Seh ich hier im Bilde wieder, Bin so glücklich, wie ich war.

Sie umarmt ihn lächelnd stumm, Und sein Mund genießt der Stunde, Die ihm gütge Götter senden, Hüpft vom Busen zu dem Munde, Von dem Munde zu den Händen, Und ich hüpf um ihn herum.

Und sie sieht mich Schmetterling. Zitternd vor des Freunds Verlangen, Springt sie auf, da flieg ich ferne. "Liebster, komm, ihn einzufangen! Komm! ich hätt es gar zu gerne, Gern das kleine bunte Ding."

# AN VENUS

ROSSE Venus, mächtge Göttin! Schöne Venus, hör mein Flehn. Nie hast du mich Über Krügen vor dem Bacchus Auf der Erden liegen sehn.

Keinen Wein hab ich getrunken, Den mein Mädchen nicht gereicht, Nie getrunken, Daß ich nicht voll gütger Sorge Deine Rosen erst gesäugt. Und dann goß ich auf dies Herze, Das schon längst dein Altar ist, Von dem Becher Güldne Flammen, und ich glühte, Und mein Mädchen ward geküßt.

Dir allein empfand dies Herze, Göttin, gib mir einen Lohn. Aus dem Lethe Soll ich trinken, wenn ich sterbe, Ach, befreie mich davon.

Laß mir, Gütige—dem Minos Seis an meinem Tod genung— Mein Gedächtnis! Denn es ist ein zweites Glücke Eines Glücks Erinnerung.

#### GLÜCK UND TRAUM

DU hast uns oft im Traum gesehen Zusammen zum Altare gehen, Und dich als Frau, und mich als Mann. Oft nahm ich wachend deinem Munde In einer unbewachten Stunde, So viel man Küsse nehmen kann.

Das reinste Glück, das wir empfunden, Die Wollust mancher reichen Stunden Floh wie die Zeit mit dem Genuß. Was hilft es mir, daß ich genieße? Wie Ţräume fliehn die wärmsten Küsse, Und alle Freude wie ein Kuß.

# WUNSCH EINES JUNGEN MÄDCHENS

fände für mich
Ein Bräutigam sich!
Wie schön ists nicht da,
Man nennt uns Mama.

Da braucht man zum Nähen, Zur Schul nicht zu gehen; Da kann man befehlen, Hat Mägde, darf schmälen, Man wählt sich die Kleider, Nach Gusto den Schneider; Da läßt man spazieren, Auf Bälle sich führen, Und fragt nicht erst lange Papa und Mama.

## DIE FREUDEN

ES flattert um die Quelle Die wechselnde Libelle, Mich freut sie lange schon; Bald dunkel und bald helle, Wie der Chamäleon, Bald rot, bald blau, Bald blau, bald grün. O daß ich in der Nähe Doch ihre Farben sähe!

Sie schwirrt und schwebet, rastet nie! Doch still, sie setzt sich an die Weiden. Da hab ich sie! Da hab ich sie! Und nun betracht ich sie genau, Und seh ein traurig dunkles Blau—

So geht es dir, Zergliedrer deiner Freuden!

## LIEBE UND TUGEND

ENN einem Mädchen, das uns liebt, Die Mutter strenge Lehren gibt Von Tugend, Keuschheit und von Pflicht, Und unser Mädchen folgt ihr nicht Und fliegt mit neu verstärktem Triebe Zu unsern heißen Küssen hin, Da hat daran der Eigensinn So vielen Anteil als die Liebe.

Doch wenn die Mutter es erreicht,
Daß sie das gute Herz erweicht,
Voll Stolz auf ihre Lehren sieht,
Daß uns das Mädchen spröde flieht,
So kennt sie nicht das Herz der Jugend;
Denn wenn das je ein Mädchen tut,
So hat daran der Wankelmut
Gewiß mehr Anteil als die Tugend.

#### WECHSEL

AUF Kieseln im Bache da lieg ich, wie helle! Verbreite die Arme der kommenden Welle, Und buhlerisch drückt sie die sehnende Brust; Dann führt sie der Leichtsinn im Strome danieder, Es naht sich die zweite, sie streichelt mich wieder: So fühl ich die Freuden der wechselnden Lust.

Und doch, und so traurig, verschleifst du vergebens Die köstlichen Stunden des eilenden Lebens, Weil dich das geliebteste Mädchen vergißt! O ruf sie zurücke, die vorigen Zeiten! Es küßt sich so süße die Lippe der Zweiten, Als kaum sich die Lippe der Ersten geküßt.

### KINDERVERSTAND

IN großen Städten lernen früh Die jüngsten Knaben was; Denn manche Bücher lesen sie Und hören dies und das Vom Lieben und vom Küssen, Sie brauchtens nicht zu wissen. Und mancher ist im zwölften Jahr Fast klüger, als sein Vater war, Da er die Mutter nahm.

Das Mädchen wünscht von Jugend auf Sich hochgeehrt zu sehn, Sie ziert sich klein und wächst herauf In Pracht und Assembleen. Der Stolz verjagt die Triebe Der Wollust und der Liebe; Sie sinnt nur drauf, wie sie sich ziert, Ein Aug entzückt, ein Herze rührt, Und denkt ans andre nicht.

Auf Dörfern siehts ganz anders aus,
Da treibt die liebe Not
Die Jungen auf das Feld hinaus
Nach Arbeit und nach Brot.
Wer von der Arbeit müde,
Läßt gern den Mädchen Friede.
Und wer noch obendrein nichts weiß,
Der denkt an nichts, den macht nichts heiß;
So gehts den Bauern meist.

Die Bauermädchen aber sind
In Ruhe mehr genährt,
Und darum wünschen sie geschwind,
Was jede Mutter wehrt.
Oft stoßen schäkernd Bräute
Den Bräutgam in die Seite;
Denn von der Arbeit, die sie tun,
Sich zu erholen, auszuruhn,
Das können sie dabei.

#### DER MISANTHROP

A.

ERST sitzt er eine Weile, Die Stirn von Wolken frei; Auf einmal kömmt in Eile Sein ganz Gesicht der Eule Verzerrtem Ernste bei.

B.

Sie fragen, was das sei? Lieb oder lange Weile?

C.

Ach, sie sinds alle zwei.

# 1768-1770 FRANKFURT

#### DIE LIEBE WIDER WILLEN

ICH weiß es wohl und spotte viel: Ihr Mädchen seid voll Wankelmut! Ihr liebet, wie im Kartenspiel, Den David und den Alexander; Sie sind ja Forcen miteinander, Und die sind miteinander gut.

Doch bin ich elend wie zuvor, Mit misanthropischem Gesicht, Der Liebe Sklav, ein armer Tor! Wie gern wär ich sie los, die Schmerzen! Allein es sitzt zu tief im Herzen, Und Spott vertreibt die Liebe nicht.

## LEBENDIGES ANDENKEN

ER Liebsten Band und Schleife rauben, Halb mag sie zürnen, halb erlauben, Euch ist es viel, ich will es glauben Und gönn euch solchen Selbstbetrug: Ein Schleier, Halstuch, Strumpfband, Ringe Sind wahrlich keine kleinen Dinge; Allein mir sind sie nicht genug.

Lebendgen Teil von ihrem Leben,
Ihn hat nach leisem Widerstreben
Die Allerliebste mir gegeben,
Und jene Herrlichkeit wird nichts.
Wie lach ich all der Trödelware!
Sie schenkte mir die schönen Haare,
Den Schmuck des schönsten Angesichts.

Soll ich dich gleich, Geliebte, missen, Wirst du mir doch nicht ganz entrissen: Zu schaun, zu tändeln und zu küssen Bleibt die Reliquie von dir.— Gleich ist des Haars und mein Geschicke: Sonst buhlten wir mit Einem Glücke Um sie, jetzt sind wir fern von ihr.

Fest waren wir an sie gehangen; Wir streichelten die runden Wangen, Uns lockt' und zog ein süß Verlangen, Wir gleiteten zur vollern Brust. O Nebenbuhler, frei von Neide, Du süß Geschenk, du schöne Beute, Erinnre mich an Glück und Lust!

## GLÜCK DER ENTFERNUNG

TRINK, o Jüngling! heilges Glücke Taglang aus der Liebsten Blicke; Abends gaukl ihr Bild dich ein. Kein Verliebter hab es besser; Doch das Glück bleibt immer größer, Fern von der Geliebten sein.

Ewge Kräfte, Zeit und Ferne, Heimlich wie die Kraft der Sterne, Wiegen dieses Blut zur Ruh. Mein Gefühl wird stets erweichter; Doch mein Herz wird täglich leichter, Und mein Glück nimmt immer zu.

Nirgends kann ich sie vergessen, Und doch kann ich ruhig essen, Heiter ist mein Geist und frei; Und unmerkliche Betörung Macht die Liebe zur Verehrung, Die Begier zur Schwärmerei.

Aufgezogen durch die Sonne Schwimmt im Hauch ätherscher Wonne So das leichtste Wölkchen nie, Wie mein Herz in Ruh und Freude. Frei von Furcht, zu groß zum Neide, Lieb ich, ewig lieb ich sie!

#### AN LUNA

SCHWESTER von dem ersten Licht,
Bild der Zärtlichkeit in Trauer!
Nebel schwimmt mit Silberschauer
Um dein reizendes Gesicht;
Deines leisen Fußes Lauf
Weckt aus tagverschloßnen Höhlen
Traurig abgeschiedne Seelen,
Mich und nächtge Vögel auf.

Forschend übersieht dein Blick Eine großgemeßne Weite. Hebe mich an deine Seite! Gib der Schwärmerei dies Glück, Und in wollustvoller Ruh Säh der weitverschlagne Ritter Durch das gläserne Gegitter Seines Mädchens Nächten zu.

Des Beschauens holdes Glück Mildert solcher Ferne Qualen, Und ich sammle deine Strahlen, Und ich schärfe meinen Blick; Hell und heller wird es schon Um die unverhüllten Glieder, Und nun zieht sie mich hernieder, Wie dich einst Endymion.

## AN MADEMOISELLE OESER ZU LEIPZIG

Mamsell,
So launisch wie ein Kind, das zahnt,
Bald schüchtern wie ein Kaufmann, den man mahnt,
Bald still wie ein Hypochondrist,
Und sittig wie ein Mennonist,
Und folgsam wie ein gutes Lamm,
Bald lustig wie ein Bräutigam,
Leb ich und bin halb krank und halb gesund,
Am ganzen Leibe wohl, nur in dem Halse wund;

Sehr mißvergnügt, daß meine Lunge Nicht so viel Atem reicht, als meine Zunge Zu manchen Zeiten braucht, wenn sie mit Stolz erzählt, Was ich bei euch gehabt, und was mir jetzt hier fehlt.

Da sucht man nun mit Macht mir neues Leben Und neuen Mut und neue Kraft zu geben; Drum reichet mir mein Doktor Medicinä Extrakte aus der Cortex Chinä, Die junger Herrn erschlafte Nerven An Augen, Fuß und Hand Aufs neue stärken, den Verstand Und das Gedächtnis schärfen.

Besonders ist er drauf bedacht, Durch Ordnung wieder einzubringen, Was Unordnung so schlimm gemacht, Und heißt mich meinen Willen zwingen.

"Bei Tag, und sonderlich bei Nacht,
Nur an nichts Reizendes gedacht!"
Welch ein Befehl für einen Zeichnergeist,
Den jeder Reiz bis zum Entzücken reißt!
Des Bouchers Mädchen nimmt er mir
Aus meiner Stube, hängt dafür
Mir eine abgelebte Frau,
Mit riefigem Gesicht, mit halbzerbrochnem Zahne,
Vom fleißig kalten Gerhard Dow
An meine Wand; langweilige Tisane
Setzt er mir statt des Weins dazu.

O sage du,
Kann man was Traurigers erfahren?
Am Körper alt und jung an Jahren,
Halb siech und halb gesund zu sein?
Das gibt so melancholsche Laune,
Und ihre Pein
Würd ich nicht los, und hätt ich sechs Alraune.
Was nützte mir der ganzen Erde Geld?
Kein kranker Mensch genießt die Welt.

Und dennoch wollt ich gar nicht klagen,
Denn ich bin schon im Leiden sehr geübt,
Hätt ich nur das, was uns, die Plagen,
Die Last der Krankheit zu ertragen,
Mehr Kraft als selbst die Tugend gibt,
Verkürzung grauer Regenstunden,
Balsamsches Pflaster aller Wunden:
Gesellschaftsgeister, die man liebt.

Zwar hab ich hier an meiner Seite
Beständig rechte gute Leute,
Die mit mir leiden, wenn ich leide;
Sie sorgen mir für manche Freude,
Es fehlt mir nur an mir, um recht beglückt zu sein.
Und dennoch kenn ich niemand, der die Pein
Des Schmerzens so behende stillt, die Ruh
Mit Einem Blick der Seele schenkt, wie du.

Ich kam zu dir, ein Toter aus dem Grabe, Den bald ein zweiter Tod zum zweitenmal begräbt; Und wem er nur einmal recht nah ums Haupt geschwebt, Der bebt

Bei der Erinnerung gewiß, solang er lebt.
Ich weiß, wie ich gezittert habe;
Doch machtest du mit deiner süßen Gabe
Ein Blumenbeet mir aus dem Grabe,
Erzähltest mir, wie schön, wie kummerfrei,
Wie gut, wie süß dein selig Leben sei,
Mit einem Ton von solcher Schmeichelei,
Daß ich, was mir das Elend jemals raubte,
Weil dus besaßst, selbst zu besitzen glaubte.
Zufrieden reist ich fort und, was noch mehr ist, froh,
Und ganz war meine Reise so.

Ich kam hierher und fand das Frauenzimmer
Ein bißchen—ja man sagts nicht gern—wie immer;
Gnug, bis hierher hat keine mich gerührt.
Zwar sag ich nicht, was einst Herr Schübler
Von Hamburgs Schönen prädiziert,
Doch bin ich auch ein starker Grübler,

Seitdem ihr Mädchen mich verführt,
Die ich wohl schwerlich je vergesse;
Und da begreifst du wohl, daß jede leicht verliert,
Die ich nach eurem Maßstab messe.
Du lieber Gott! an Munterkeit ist hie,
An Einsicht und an Witz dir keine einzge gleich;
Und deiner Stimme Harmonie,
Wie käme die heraus ins Reich.

So ein Gespräch, wie unsers war, im Garten, Und in der Loge noch, mit diesem seltnen Zug, So aufgeweckt und doch so klug, Ja, darauf kann ich warten.

Bin ich bei Mädchen launisch froh,
So sehn sie sittenrichtrisch sträflich;
Da heißts: Der Herr ist wohl aus Bergamo?
Sie sagens nicht einmal so höflich.
Zeigt man Verstand, so ist auch das nicht recht.
Denn will sich einer nicht bequemen,
Des Grandisons ergebner Knecht
Zu sein und alles blindlings anzunehmen,
Was der Diktator spricht,
Den lacht man aus, den hört man nicht.

Wie seid ihr nicht so gut, so euch zu bessern willig,
Auf eigne Fehler streng, und gegen fremde billig,
Und zum Gefallen ohnbemüht,
Ist niemand, den ihr nicht gewönnet.
Ah, man ist euer Freund, so wenig man euch kennet,
Man liebt euch, eh mans sich versieht.
Mit einem Mädchen hier zu Lande
Ists aber ein langweilig Spiel,
Zur Freundschaft fehlts ihr am Verstande,
Zur Liebe fehlts ihr am Gefühl.

Drauf ging'ich ganz gewiß, hätt ich nicht so viel Laune, Bräch ich mir nicht gar manche Lust vom Zaune, Lacht ich nicht da, wo keine Seele lacht; Und dächt ich nicht, daß ihr schon oft an mich gedacht.

Ja, denken müßt ihr oft an mich, das sage Ich euch, besonders an dem Tage, Wenn ihr auf euerm Landgut seid, Dem Ort, der mir so manche Plage Gemacht, dem Ort, der mich so sehr erfreut.

Doch du verstehst mich nicht; ich will es dir erklären, Ich weiß doch, du verzeihst es mir. Die Lieder, die ich dir gegeben, die gehören Als wahres Eigentum dem schönen Ort und dir.

Wenn mich mein böses Mädchen plagte, Wenn der Verdruß mich aus den Mauern jagte, War ich verwegen gnug und wagte Dich aufzusuchen, eh es tagte, Auf deinen Feldern, die du liebst, Die du mir oft so schön beschriebst.

Da ging ich nun in deinem Paradiese, In jedem Holz, auf jeder Wiese, Am Fluß, am Bach, das hoffende Gesicht Vom Morgenstrahl geschminkt, und sucht und—fand dich nicht.

Dann schlug ich, angereizt von launischem Verdrusse, Den armen Frosch am sonnbestrahlten Flusse, Dann jagt ich ringsumher und fing Bald einen Reim, bald einen Schmetterling.

Und mancher Reim und mancher Schmetterling Entging Der ausgestreckten Hand, die mitten In ihrem Haschen stille stand, Wenn aus dem Wald von Stimmen oder Tritten Den Schall mein lauschend Ohr empfand.

Am Tage sang ich diese Lieder, Am Abend ging ich wieder heim, Nahm meine Feder, schrieb sie nieder, Den guten und den schlechten Reim. Oft kehrt ich noch mit immer schlechterm Glücke Auf die fatale Flur zurücke,
Bis mir zuletzt das günstige Geschicke
Noch einen Tag, den ich nicht hoffte, gab.
Doch ich genoß sie kaum, die süßen letzten Stunden,
Sie waren gar zu nah am Grab.
Ich sage nicht, was ich empfunden,
Denn mein prosaisches Gedicht
Stimmt dieses Mal sehr zur Empfindung nicht.

Du hast die Lieder nun, und zur Belohnung
Für alles, was ich für dich litt:
Besuchst du deine selge Wohnung,
So nimm sie mit
Und sing sie manchmal an den Orten
Mit Lust, wo ich aus Schmerz sie sang;
Dann denk an mich und sage: Dorten
Am Flusse wartete er lang,
Der Arme, der so oft mit ungewognem Glücke
Die schönen Felder fühllos sah!
Käm er in diesem Augenblicke,
Eh nun, jetzt wär ich da.

Jetzt, dächt ich nun, wärs hohe Zeit zum Schließen; Denn wenn man so zwei Bogen Reime schreibt, Da wollen sie zuletzt nicht fließen. Doch warte nur, wenn mich die Laune treibt, Und deine Gunst mir sonst versichert bleibt, So schreib ich dir noch manchen Brief wie diesen.

Willst du mir die Geschwister grüßen, So schließe Richtern auch mit ein. Leb wohl! Und wird das Glück dein Freund beständig sein Wie ich, so wirst du stets des schönsten Glücks genießen.

## NEUJAHRSLIED

ER kömmt! Wer kauft von meiner War!
Devisen auf das neue Jahr,
Für alle Stände.
Und fehlt auch einer hie und da,
Ein einzger Handschuh paßt sich ja
An zwanzig Hände.

Du Jugend, die du tändelnd liebst, Ein Küßchen um ein Küßchen gibst, Unschuldig heiter, Jetzt lebst du noch ein wenig dumm; Geh nur erst dieses Jahr herum, So bist du weiter.

Die ihr schon Amors Wege kennt Und schon ein bißchen lichter brennt, Ihr macht mir bange. Zum Ernst, ihr Kinder, von dem Spaß! Das Jahr! zur höchsten Not noch das, Sonst währts zu lange.

Du junger Mann, du junge Frau, Lebt nicht zu treu, nicht zu genau In enger Ehe. Die Eifersucht quält manches Haus, Und trägt am Ende doch nichts aus Als doppelt Wehe.

Der Witwer wünscht in seiner Not, Zur selgen Frau durch schnellen Tod Geführt zu werden. Du guter Mann, nicht so verzagt! Das, was dir fehlt, das, was dich plagt, Findst du auf Erden.

Ihr, die ihr Misogyne heißt, Der Wein heb euern großen Geist Beständig höher. Zwar Wein beschweret oft den Kopf, Doch der tut manchem Ehetropf Wohl zehnmal weher.

Der Himmel geb zur Frühlingszeit Mir manches Lied voll Munterkeit, Und euch gefall es. Ihr lieben Mädchen singt sie mit, Dann ist mein Wunsch am letzten Schritt, Dann hab ich alles.

## UNSCHULD

SCHÖNSTE Tugend einer Seele, Reinster Quell der Zärtlichkeit! Mehr als Byron, als Pamele Ideal und Seltenheit! Wenn ein andres Feuer brennet, Flieht dein zärtlich schwaches Licht; Dich fühlt nur, wer dich nicht kennet, Wer dich kennt, der fühlt dich nicht.

Göttin, in dem Paradiese Lebtest du mit uns vereint; Noch erscheinst du mancher Wiese Morgens, eh die Sonne scheint. Nur der sanfte Dichter siehet Dich im Nebelkleide ziehn; Phöbus kommt, der Nebel fliehet, Und im Nebel bist du hin.

## **ZUEIGNUNG**

A sind sie nun! Da habt ihr sie! Die Lieder, ohne Kunst und Müh Am Rand des Bachs entsprungen. Verliebt und jung und voll Gefühl Trieb ich der Jugend altes Spiel, Und hab sie so gesungen.

Sie singe, wer sie singen mag! An einem hübschen Frühlingstag Kann sie der Jüngling brauchen. Der Dichter blinzt von ferne zu, Jetzt drückt ihm diätetsche Ruh Den Daumen auf die Augen.

Halb scheel, halb weise sieht sein Blick Ein bißchen naß auf euer Glück Und jammert in Sentenzen. Hört seine letzten Lehren an! Er hats so gut wie ihr getan Und kennt des Glückes Grenzen.

Ihr seufzt und singt und schmelzt und küßt, Und jauchzet, ohne daß ihrs wißt, Dem Abgrund in der Nähe. Flieht Wiese, Bach und Sonnenschein, Schleicht, solls euch wohl im Winter sein, Bald zu dem Herd der Ehe.

Ihr lacht mich aus und ruft: Der Tor! Der Fuchs, der seinen Schwanz verlor, Verschnitt' jetzt gern uns alle. Doch hier paßt nicht die Fabel ganz, Das treue Füchslein ohne Schwanz Das warnt euch für der Falle.

## AM FLUSSE

VERFLIESSET, vielgeliebte Lieder, Zum Meere der Vergessenheit! Kein Knabe sing entzückt euch wieder, Kein Mädchen in der Blütenzeit.

Ihr sanget nur von meiner Lieben; Nun spricht sie meiner Treue Hohn. Ihr wart ins Wasser eingeschrieben, So fließt denn auch mit ihm davon.

#### MIT EINEM GOLDNEN HALSKETTCHEN

DIR darf dies Blatt ein Kettchen bringen, Das, ganz zur Biegsamkeit gewöhnt, Sich mit viel hundert kleinen Schlingen Um deinen Hals zu schmiegen sehnt.

Gewähr dem Närrchen die Begierde, Sie ist voll Unschuld, ist nicht kühn; Am Tag ists eine kleine Zierde, Am Abend wirfst dus wieder hin.

Doch bringt dir einer jene Kette, Die schwerer drückt und ernster faßt, Verdenk ich dir es nicht, Lisette, Wenn du ein klein Bedenken hast.

## DER ABSCHIED

ASS mein Aug den Abschied sagen, Den mein Mund nicht nehmen kann! Schwer, wie schwer ist er zu tragen! Und ich bin doch sonst ein Mann.

Traurig wird in dieser Stunde Selbst der Liebe süßtes Pfand, Kalt der Kuß von deinem Munde, Matt der Druck von deiner Hand.

Sonst, ein leicht gestohlnes Mäulchen, O wie hat es mich entzückt! So erfreuet uns ein Veilchen, Das man früh im März gepflückt.

Doch ich pflücke nun kein Kränzchen, Keine Rose mehr für dich. Frühling ist es, liebes Fränzchen, Aber leider Herbst für mich!

# 1770-1771 STRASSBURG

## STIRBT DER FUCHS, SO GILT DER BALG

NACH Mittage saßen wir Junges Volk im Kühlen; Amor kam, und Stirbt der Fuchs Wollt er mit uns spielen.

Jeder meiner Freunde saß Froh bei seinem Herzchen; Amor blies die Fackel aus, Sprach: Hier ist das Kerzchen!

Und die Fackel, wie sie glomm, Ließ man eilig wandern, Jeder drückte sie geschwind In die Hand des andern.

Und mir reichte Dorilis Sie mit Spott und Scherze; Kaum berührt mein Finger sie, Hell entslammt die Kerze,

Sengt mir Augen und Gesicht, Setzt die Brust in Flammen, Über meinem Haupte schlug Fast die Glut zusammen.

Löschen wollt ich, patschte zu, Doch es brennt beständig; Statt zu sterben, ward der Fuchs Recht bei mir lebendig.

## BLINDE KUH

O liebliche Therese!
Wie wandelt gleich ins Böse
Dein offnes Auge sich!
Die Augen zugebunden,
Hast du mich schnell gefunden,
Und warum fingst du eben mich?

Du faßtest mich aufs beste Und hieltest mich so feste, Ich sank in deinen Schoß. Kaum warst du aufgebunden, War alle Lust verschwunden, Du ließest kalt den Blinden los.

Er tappte hin und wider, Verrenkte fast die Glieder, Und alle foppten ihn. Und willst du mich nicht lieben, So geh ich stets im Trüben, Wie mit verbundnen Augen, hin.

## [Von Goethe?]

B ich dich liebe, weiß ich nicht. Seh ich nur einmal dein Gesicht, Seh dir ins Auge nur einmal, Frei wird mein Herz von aller Qual. Gott weiß, wie mir so wohl geschicht! Ob ich dich liebe, weiß ich nicht.

E IN grauer, trüber Morgen
Bedeckt mein liebes Feld,
Im Nebel tief verborgen
Liegt um mich her die Welt.
O liebliche Friedricke,
Dürft ich nach dir zurück!
In einem deiner Blicke
Liegt Sonnenschein und Glück.

Der Baum, in dessen Rinde Mein Nam bei deinem steht, Wird bleich vom rauhen Winde, Der jede Lust verweht. Der Wiesen grüner Schimmer Wird trüb wie mein Gesicht, Sie sehen die Sonne nimmer, Und ich Friedricken nicht.

Bald geh ich in die Reben Und herbste Trauben ein; Umher ist alles Leben,
Es strudelt neuer Wein.
Doch in der öden Laube,
Ach, denk ich, wär sie hier!
Ich brächt ihr diese Traube,
Und sie—was gäb sie mir?

CH komme bald, ihr goldnen Kinder,
Vergebens sperret uns der Winter
In unsre warmen Stuben ein.
Wir wollen uns zum Feuer setzen
Und tausendfältig uns ergötzen,
Uns lieben wie die Engelein.
Wir wollen kleine Kränzchen winden,
Wir wollen kleine Sträußchen binden
Und wie die kleinen Kinder sein.

UN sitzt der Ritter an dem Ort,
Den ihr ihm nanntet, liebe Kinder;
Sein Pferd ging ziemlich langsam fort,
Und seine Seele nicht geschwinder.
Da sitz ich nun vergnügt bei Tisch
Und endige mein Abenteuer
Mit einem Paar gesottener Eier
Und einem Stück gebacknem Fisch.
Die Nacht war wahrlich ziemlich düster,
Mein Falke stolperte wie blind;
Und doch fand ich den Weg so gut, als ihn der Küster
Des Sonntags früh zur Kirche findt.

JETZT fühlt der Engel, was ich fühle.
Ihr Herz gewann ich mir beim Spiele,
Und sie ist nun von Herzen mein.
Du gabst mir, Schicksal, diese Freude,
Nun laß auch Morgen sein wie Heute
Und lehr mich ihrer würdig sein.

A



Es war getan fast eh gedacht.
Der Abend wiegte schon die Erde,
Und an den Bergen hing die Nacht;
Schon stand im Nebelkleid die Eiche,
Ein aufgetürmter Riese, da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Wolkenhügel Sah kläglich aus dem Duft hervor, Die Winde schwangen leise Flügel, Umsausten schauerlich mein Ohr; Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, Doch frisch und fröhlich war mein Mut: In meinen Adern welches Feuer! In meinem Herzen welche Glut!

Dich sah ich, und die milde Freude Floß von dem süßen Blick auf mich; Ganz war mein Herz an deiner Seite Und jeder Atemzug für dich. Ein rosenfarbnes Frühlingswetter Umgab das liebliche Gesicht, Und Zärtlichkeit für mich—ihr Götter! Ich hofft es, ich verdient es nicht!

Doch ach, schon mit der Morgensonne Verengt der Abschied mir das Herz: In deinen Küssen welche Wonne! In deinem Auge welcher Schmerz! Ich ging, du standst und sahst zur Erden, Und sahst mir nach mit nassem Blick: Und doch, welch Glück, geliebt zu werden! Und lieben, Götter, welch ein Glück!

## MIT EINEM GEMALTEN BAND

LEINE Blumen, kleine Blätter Streuen mir mit leichter Hand Gute junge Frühlings-Götter Tändelnd auf ein luftig Band.

Zephir, nimms auf deine Flügel, Schlings um meiner Liebsten Kleid; Und so tritt sie vor den Spiegel All in ihrer Munterkeit.

Sieht mit Rosen sich umgeben, Selbst wie eine Rose jung. Einen Blick, geliebtes Leben! Und ich bin belohnt genung.

Fühle, was dies Herz empfindet, Reiche frei mir deine Hand, Und das Band, das uns verbindet, Sei kein schwaches Rosenband!

Balde bald umarm ich sie, Munter tanzen meine Lieder Nach der süßten Melodie.

Ach, wie schön hats mir geklungen, Wenn sie meine Lieder sang! Lange hab ich nicht gesungen, Lange, liebe Liebe, lang.

Denn mich ängsten tiefe Schmerzen, Wenn mein Mädchen mir entflieht, Und der wahre Gram im Herzen Geht nicht über in ein Lied.

Doch jetzt sing ich, und ich habe Volle Freude süß und rein. Ja, ich gäbe diese Gabe Nicht für aller Klöster Wein.

#### MAILIED

IE herrlich leuchtet Mir die Natur! Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur!

Es dringen Blüten Aus jedem Zweig Und tausend Stimmen Aus dem Gesträuch,

Und Freud und Wonne Aus jeder Brust. O Erd, o Sonne! O Glück, o Lust!

O Lieb, o Liebe! So golden schön, Wie Morgenwolken Auf jenen Höhn!

Du segnest herrlich Das frische Feld, Im Blütendampfe Die volle Welt.

O Mädchen, Mädchen, Wie lieb ich dich! Wie blickt dein Auge! Wie liebst du mich!

So liebt die Lerche Gesang und Luft, Und Morgenblumen Den Himmelsduft,

Wie ich dich liebe Mit warmem Blut, Die du mir Jugend Und Freud und Mut Zu neuen Liedern Und Tänzen gibst. Sei ewig glücklich, Wie du mich liebst!

ERWACHE, Friedericke,
Vertreib die Nacht,
Die einer deiner Blicke
Zum Tage macht.
Der Vögel sanft Geflüster
Ruft liebevoll,
Daß mein geliebt Geschwister
Erwachen soll.

Es zittert Morgenschimmer Mit blödem Licht Errötend durch dein Zimmer Und weckt dich nicht. Am Busen deiner Schwester, Der für dich schlagt, Entschläfst du immer fester, Je mehr es tagt.

Die Nachtigall im Schlafe
Hast du versäumt;
So höre nun zur Strafe,
Was ich gereimt.
Schwer lag auf meinem Busen
Des Reimes Joch;
Die schönste meiner Musen,
Du—schliefst ja noch.

Zeb

EM Himmel wachs entgegen Der Baum, der Erde Stolz. Ihr Wetter, Stürm und Regen, Verschont das heilge Holz! Und soll ein Name verderben, So nehmt die obern in acht! Es mag der Dichter sterben, Der diesen Reim gemacht.

## 1771-1772 FRANKFURT



## [Von Goethe?]

A CH, wie sehn ich mich nach dir, White Kleiner Engel! Nur im Traum, Nur im Traum erscheine mir! Ob ich da gleich viel erleide, Bang um dich mit Geistern streite Und erwachend atme kaum. Ach, wie sehn ich mich nach dir, Ach, wie teuer bist du mir Selbst in einem schweren Traum.

## WANDERERS STURMLIED

EN du nicht verlässest, Genius,
Nicht der Regen, nicht der Sturm
Haucht ihm Schauer übers Herz.
Wen du nicht verlässest, Genius,
Wird dem Regengewölk,
Wird dem Schloßensturm
Entgegensingen,
Wie die Lerche,
Du da droben.

Den du nicht verlässest, Genius,
Wirst ihn heben übern Schlammpfad
Mit den Feuerflügeln.
Wandeln wird er
Wie mit Blumenfüßen
Über Deukalions Flutschlamm,
Python tötend, leicht, groß,
Pythius Apollo.

Den du nicht verlässest, Genius, Wirst die wollnen Flügel unterspreiten, Wenn er auf dem Felsen schläft, Wirst mit Hüterfittichen ihn decken In des Haines Mitternacht.

Wen du nicht verlässest, Genius, Wirst im Schneegestöber Wärmumhüllen; Nach der Wärme ziehn sich Musen, Nach der Wärme Charitinnen.

Umschwebet mich, ihr Musen, Ihr Charitinnen! Das ist Wasser, das ist Erde, Und der Sohn des Wassers und der Erde, Über den ich wandle Göttergleich.

Ihr seid rein, wie das Herz der Wasser, Ihr seid rein, wie das Mark der Erde, Ihr umschwebt mich, und ich schwebe Über Wasser, über Erde, Göttergleich.

Soll der zurückkehren,
Der kleine, schwarze, feurige Bauer?
Soll der zurückkehren, erwartend
Nur deine Gaben, Vater Bromius,
Und hellleuchtend umwärmend Feuer?
Der kehren mutig?
Und ich, den ihr begleitet,
Musen und Charitinnen alle,
Den alles erwartet, was ihr,
Musen und Charitinnen,
Umkränzende Seligkeit,
Rings ums Leben verherrlicht habt,
Soll mutlos kehren?

Vater Bromius!
Du bist Genius,
Jahrhunderts Genius,
Bist, was innre Glut
Pindarn war,
Was der Welt
Phöbus Apoll ist.

Weh! Weh! Innre Wärme, Seelenwärme, Mittelpunkt!
Glüh entgegen
Phöb Apollen;
Kalt wird sonst
Sein Fürstenblick
Über dich vorübergleiten,
Neidgetroffen
Auf der Zeder Kraft verweilen,
Die zu grünen
Sein nicht harrt.

Warum nennt mein Lied dich zuletzt?
Dich, von dem es begann,
Dich, in dem es endet,
Dich, aus dem es quillt,
Jupiter Pluvius!
Dich, dich strömt mein Lied,
Und kastalischer Quell
Rinnt ein Nebenbach,
Rinnet Müßigen,
Sterblich Glücklichen
Abseits von dir,
Der du mich fassend deckst,
Jupiter Pluvius!

Nicht am Ulmenbaum Hast du ihn besucht, Mit dem Taubenpaar In dem zärtlichen Arm, Mit der freundlichen Ros umkränzt, Tändelnden ihn, blumenglücklichen Anakreon, Sturmatmende Gottheit!

Nicht im Pappelwald An des Sybaris Strand, An des Gebirgs Sonnebeglänzter Stirn nicht Faßtest du ihn, Den Blumen-singenden,

GOETHE XIV 7.

Honig-lallenden, Freundlich winkenden Theokrit.

Wenn die Räder rasselten, Rad an Rad rasch ums Ziel weg Hoch flog Siegdurchglühter Jünglinge Peitschenknall, Und sich Staub wälzt'. Wie vom Gebirg herab Kieselwetter ins Tal, Glühte deine Seel Gefahren, Pindar, Mut.-Glühte?-Armes Herz! Dort auf dem Hügel, Himmlische Macht! Nur so viel Glut. Dort meine Hütte, Dorthin zu waten!

## ADLER UND TAUBE

IN Adlersjüngling hob die Flügel C Nach Raub aus; Ihn traf des Jägers Pfeil und schnitt Der rechten Schwinge Sennkraft ab. Er stürzt' hinab in einen Myrtenhain, Fraß seinen Schmerz drei Tage lang. Und zuckt' an Qual Drei lange, lange Nächte lang; Zuletzt heilt' ihn Allgegenwärtger Balsam Allheilender Natur. Er schleicht aus dem Gebüsch hervor Und reckt die Flügel-ach! Die Schwingkraft weggeschnitten-Hebt sich mühsam kaum Am Boden weg

Unwürdgem Raubbedürfnis nach, Und ruht tieftrauernd Auf dem niedern Fels am Bach; Er blickt zur Eich hinauf, Hinauf zum Himmel, Und eine Träne füllt sein hohes Aug.

Da kommt mutwillig durch die Myrtenäste Dahergerauscht ein Taubenpaar, Läßt sich herab und wandelt nickend Über goldnen Sand am Bach. Und rukt einander an; Ihr rötlich Auge buhlt umher, Erblickt den Innigtrauernden. Der Tauber schwingt neugiergesellig sich Zum nahen Busch und blickt Mit Selbstgefälligkeit ihn freundlich an. Du trauerst, liebelt er; Sei gutes Mutes, Freund! Hast du zur ruhigen Glückseligkeit Nicht alles hier? Kannst du dich nicht des goldnen Zweiges freun, Der vor des Tages Glut dich schützt? Kannst du der Abendsonne Schein Auf weichem Moos am Bache nicht Die Brust entgegenheben? Du wandelst durch der Blumen frischen Tau, Pflückst aus dem Überfluß Des Waldgebüsches dir Gelegne Speise, letzest Den leichten Durst am Silberquell-O Freund, das wahre Glück Ist die Genügsamkeit. Und die Genügsamkeit Hat überall genug. O Weise! sprach der Adler, und tief ernst Versinkt er tiefer in sich selbst, O Weisheit! Du redst wie eine Taube!

## ZIGEUNERLIED

IM Nebelgeriesel, im tiefen Schnee, Im wilden Wald, in der Winternacht, Ich hörte der Wölfe Hungergeheul, Ich hörte der Eulen Geschrei.

Wille wau wau wau!
Wille wo wo wo!
Wito hu!

Ich schoß einmal eine Katz am Zaun, Der Anne, der Hex, ihre schwarze liebe Katz. Da kamen des Nachts sieben Werwölf zu mir, Waren sieben sieben Weiber vom Dorf.

Wille wau wau wau!
Wille wo wo wo!
Wito hu!

Ich kannte sie all, ich kannte sie wohl, Die Anne, die Ursel, die Käth, Die Liese, die Barbe, die Ev, die Beth, Sie heulten im Kreise mich an.

Wille wau wau wau!
Wille wo wo wo!
Wito hu!

Da nannt ich sie alle bei Namen laut: Was willst du, Anne? was willst du, Beth? Da rüttelten sie sich, da schüttelten sie sich, Und liefen und heulten davon.

Wille wau wau wau!
Wille wo wo wo!
Wito hu!

IN zärtlich jugendlicher Kummer
Führt mich ins öde Feld; es liegt
In einem stillen Morgenschlummer
Die Mutter Erde. Rauschend wiegt
Ein kalter Wind die starren Äste. Schauernd
Tönt er die Melodie zu meinem Lied voll Schmerz.
Und die Natur ist ängstlich still und trauernd,
Doch hoffnungsvoller als mein Herz.

Denn sieh, bald gaukelt dir, mit Rosenkränzen In runder Hand, du Sonnengott, das Zwillingspaar Mit offnem blauen Aug, mit krausem goldnen Haar In deiner Laufbahn dir entgegen. Und zu Tänzen Auf neuen Wiesen schickt Der Jüngling sich und schmückt Den Hut mit Bändern, und das Mädchen pflückt Die Veilchen aus dem jungen Gras, und bückend sieht Sie heimlich nach dem Busen, sieht mit Seelenfreude Entfalteter und reizender ihn heute, Als er vorm Jahr am Maienfest geblüht; Und fühlt und hofft.

Gott segne mir den Mann In seinem Garten dort! Wie zeitig fängt er an, Ein lockres Bett dem Samen zu bereiten! Kaum riß der März das Schneegewand Dem Winter von den hagern Seiten, Der stürmend floh und hinter sich aufs Land Den Nebelschleier warf, der Fluß und Au Und Berg in kaltes Grau Versteckt, da geht er ohne Säumen, Die Seele voll von Ernteträumen, Und sät und hofft.

1

## DER WANDRER

## Wandrer

Gott segne dich, junge Frau, Und den säugenden Knaben An deiner Brust! Laß mich an der Felsenwand hier, In des Ulmbaums Schatten, Meine Bürde werfen, Neben dir ausruhn.

## Frau

Welch Gewerbe treibt dich Durch des Tages Hitze Den staubigen Pfad her? Bringst du Waren aus der Stadt Im Land herum? Lächelst, Fremdling, Über meine Frage?

## Wandrer

Keine Waren bring ich aus der Stadt. Kühl wird nun der Abend; Zeige mir den Brunnen, Draus du trinkest, Liebes junges Weib!

## Frau

Hier den Felsenpfad hinauf. Geh voran! Durchs Gebüsche Geht der Pfad nach der Hütte, Drin ich wohne, Zu dem Brunnen, Den ich trinke.

## Wandrer

Spuren ordnender Menschenhand Zwischen dem Gesträuch! Diese Steine hast du nicht gefügt, Reichhinstreuende Natur!

Frau

Weiter hinauf!

Wandrer

Von dem Moos gedeckt ein Architrav! Ich erkenne dich, bildender Geist! Hast dein Siegel in den Stein geprägt.

Frau

Weiter, Fremdling!

Wandrer

Eine Inschrift, über die ich trete! Nicht zu lesen! Weggewandelt seid ihr, Tiefgegrabne Worte, Die ihr eures Meisters Andacht Tausend Enkeln zeigen solltet.

Frau

Staunest, Fremdling, Diese Stein' an? Droben sind der Steine viel Um meine Hütte.

Wandrer

Droben?

Frau

Gleich zur Linken Durchs Gebüsch hinan; Hier.

Wandrer

Ihr Musen und Grazien!

Frau

Das ist meine Hütte.

Wandrer

Eines Tempels Trümmer!

Frau

Hier zur Seit hinab Quillt der Brunnen, Den ich trinke.

Wandrer

Glühend webst du Über deinem Grabe, Genius! Über dir Ist zusammengestürzt Dein Meisterstück, O du Unsterblicher!

Frau

Wart, ich hole das Gefäß Dir zum Trinken.

Wandrer

Efeu hat deine schlanke
Götterbildung umkleidet.
Wie du emporstrebst
Aus dem Schutte,
Säulenpaar!
Und du, einsame Schwester dort,
Wie ihr,
Düstres Moos auf dem heiligen Haupt,
Majestätisch trauernd herabschaut
Auf die zertrümmerten
Zu euern Füßen,
Eure Geschwister!
In des Brombeergesträuches Schatten
Deckt sie Schutt und Erde,
Und hohes Gras wankt drüber hin.

Schätzest du so, Natur, Deines Meisterstücks Meisterstück? Unempfindlich zertrümmerst du Dein Heiligtum? Säest Disteln drein?

## Frau

Wie der Knabe schläft! Willst du in der Hütte ruhn, Fremdling? willst du hier Lieber in dem Freien bleiben? Es ist kühl! Nimm den Knaben, Daß ich Wasser schöpfen gehe. Schlafe, Lieber! schlaf!

## Wandrer

Siiß ist deine Ruh! Wie's, in himmlischer Gesundheit Schwimmend, ruhig atmet! Du, geboren über Resten Heiliger Vergangenheit. Ruh ihr Geist auf dir! Welchen der umschwebt. Wird in Götterselbstgefühl Jedes Tags genießen. Voller Keim, blüh auf, Des glänzenden Frühlings Herrlicher Schmuck. Und leuchte vor deinen Gesellen! Und welkt die Blütenhülle weg, Dann steig aus deinem Busen Die volle Frucht Und reife der Sonn entgegen!

## Frau

Gesegne's Gott!—Und schläft er noch? Ich habe nichts zum frischen Trunk Als ein Stück Brot, das ich dir bieten kann.

## Wandrer

Ich danke dir. Wie herrlich alles blüht umher Und grünt!

## Frau

Mein Mann wird bald Nach Hause sein Vom Feld. O bleibe, bleibe, Mann! Und iß mit uns das Abendbrot.

## Wandrer

Ihr wohnet hier?

#### Frau

Da, zwischen dem Gemäuer her.
Die Hütte baute noch mein Vater
Aus Ziegeln und des Schuttes Steinen.
Hier wohnen wir.
Er gab mich einem Ackersmann
Und starb in unsern Armen.—
Hast du geschlafen, liebes Herz?
Wie er munter ist und spielen will!
Du Schelm!

## Wandrer

Natur! du ewig keimende, Schaffst jeden zum Genuß des Lebens, Hast deine Kinder alle mütterlich Mit Erbteil ausgestattet, einer Hütte. Hoch baut die Schwalb an das Gesims, Unfühlend, welchen Zierat Sie verklebt; Die Raup umspinnt den goldnen Zweig Zum Winterhaus für ihre Brut; Und du flickst zwischen der Vergangenheit Erhabne Trümmer Für deine Bedürfniss'
Eine Hütte, o Mensch,
Genießest über Gräbern!—
Leb wohl, du glücklich Weib!

Frau

Du willst nicht bleiben?

Wandrer

Gott erhalt euch, Segn euern Knaben!

Frau

Glück auf den Weg!

Wandrer

Wohin führt mich der Pfad Dort übern Berg?

Frau

Nach Cuma.

Wandrer

Wie weit ists hin?

Frau

Drei Meilen gut.

Wandrer

Leb wohl!
O leite meinen Gang, Natur?
Den Fremdlings-Reisetritt,
Den über Gräber
Heiliger Vergangenheit
Ich wandle.
Leit ihn zum Schutzort,
Vorm Nord gedeckt,
Und wo dem Mittagsstrahl
Ein Pappelwäldchen wehrt.

Und kehr ich dann
Am Abend heim
Zur Hütte,
Vergoldet vom letzten Sonnenstrahl,
Laß mich empfangen solch ein Weib,
Den Knaben auf dem Arm!

# 1772 WETZLAR



#### FELS-WEIHEGESANG

AN PSYCHE

VEILCHEN bring ich getragen, Junge Blüten zu dir, Daß ich dein moosig Haupt Ringsum bekränze, Ringsum dich weihe, Felsen des Tals.

> Sei du mir heilig. Sei den Geliebten Lieber als andre Felsen des Tals.

Ich sah von dir Der Freunde Seligkeit, Verbunden Edle Mit ewgem Band.

Ich irrer Wandrer Fühlt erst auf dir Besitztums-Freuden Und Heimats-Glück.

Da, wo wir lieben, Ist Vaterland; Wo wir genießen, Ist Hof und Haus.

Schrieb meinen Namen An deine Stirn; Du bist mir eigen, Mir Ruhe-Sitz.

Und aus dem fernen Unlieben Land Mein Geist wird wandern Und ruhn auf dir.

Sei du mir heilig, Sei den Geliebten Lieber als andre Felsen des Tals.

Ich sehe sie versammelt Dort unten um den Teich: Sie tanzen einen Reihen Im Sommerabendrot. Und warme Jugendfreude Webt in dem Abendrot. Sie drücken sich die Hände Und glühn einander an. Und aus den Reihn verlieret Sich Psyche zwischen Felsen Und Sträuchen weg, und traurend Um den Abwesenden Lehnt sie sich über den Fels. Wo meine Brust hier ruht. An das Moos mit innigem Liebesgefühl sich Atmend drängt, Ruhst du vielleicht dann, Psyche. Trübe blickt dein Aug In den Bach hinab. Und eine Träne quillt Vorbeigequollnen Freuden nach: Hebst dann zum Himmel Dein bittend Aug, Erblickest über dir Da meinen Namen. -Auch der-Nimm des verlebten Tages Zier. Die bald welke Rose, von deinem Busen, Streu die freundlichen Blätter Übers düstre Moos, Ein Opfer der Zukunft.

#### PILGERS MORGENLIED

AN LILA

ORGENNEBEL, Lila, Hüllen deinen Turn um. Soll ich ihn zum Letztenmal nicht sehn! Doch mir schweben Tausend Bilder Seliger Erinnerung Heilig warm ums Herz. Wie er so stand, Zeuge meiner Wonne, Als zum erstenmal Du den Fremdling Ängstlich liebevoll Begegnetest, Und mit einemmal Ewge Flammen In die Seel ihm warfst. Zische, Nord, Tausend-schlangenzüngig Mir ums Haupt! Beugen sollst dus nicht! Beugen magst du Kindscher Zweige Haupt, Von der Sonne Muttergegenwart geschieden.

Allgegenwärtge Liebe!
Durchglühst mich,
Beutst dem Wetter die Stirn,
Gefahren die Brust,
Hast mir gegossen
Ins früh welkende Herz
Doppeltes Leben,
Freude, zu leben,
Und Mut.

#### ELYSIUM

AN URANIEN

INS gaben die Götter Auf Erden Elysium.
Wie du das erste Mal
Liebahndend dem Fremdling
Entgegentratst
Und deine Hand ihm reichtest,
Fühlt' er alles voraus,
Was ihm für Seligkeit
Entgegen keimte.

Uns gaben die Götter
Auf Erden Elysium.
Wie du den liebenden Arm
Um den Freund schlangst,
Wie ihm Lilas Brust
Entgegen bebte,
Wie ihr, euch rings umfassend,
In heilger Wonne schwebtet,
Und ich, im Anschaun selig,
Ohne sterblichen Neid
Darneben stand!

Uns gaben die Götter
Auf Erden Elysium.
Wie durch heilige Täler wir
Händ in Hände wandelten
Und des Fremdlings Treu
Sich euch versiegelte,
Daß du dem liebenden,
Stille sehnenden
Die Wange reichtest
Zum himmlischen Kuß!

Uns gaben die Götter Auf Erden Elysium. Wenn du fern wandelst Am Hügelgebüsch, Wandeln Liebesgestalten Mit dir den Bach hinab; Wenn mir auf dem Felsen Die Sonne niedergeht, Seh ich Freundegestalten Mir winken durch Wehende Zweige Des dämmernden Hains.

Uns gaben die Götter Auf Erden Elysium. Seh ich, verschlagen Unter schauernden Himmels Öde Gestade. In der Vergangenheit Goldener Myrtenhainsdämmerung Lilan an deiner Hand, Seh mich Schüchternen Eure Hände fassen-Bittend blicken. Eure Hände küssen-Eure Augen sich begegnen, Auf mich blicken seh ich, Werfe den hoffenden Blick Auf Lila; sie nähert sich mir, Himmlische Lippe! Und ich wanke, nahe mich, Blicke, seufze, wanke-Seligkeit! Seligkeit! Eines Kusses Gefühl!

Mir gaben die Götter Auf Erden Elysium! Ach, warum nur Elysium! Propst Hee

Bald leuchtest du, o Graf, in engelheiterm Schimmer

Graf Brandt

Mein lieber Pastor, desto schlimmer.

# 1772-1774 FRANKFURT



#### MAHOMETS GESANG

SEHT den Felsenquell, Freudehell, Wie ein Sternenblick; Über Wolken Nährten seine Jugend Gute Geister Zwischen Klippen im Gebüsch.

Jünglingfrisch
Tanzt er aus der Wolke
Auf die Marmorfelsen nieder,
Jauchzet wieder
Nach dem Himmel.

Durch die Gipfelgänge Jagt er bunten Kieseln nach, Und mit frühem Führertritt Reißt er seine Bruderquellen Mit sich fort.

Drunten werden in dem Tal Unter seinem Fußtritt Blumen, Und die Wiese Lebt von seinem Hauch.

Doch ihn hält kein Schattental, Keine Blumen, Die ihm seine Knie umschlingen, Ihm mit Liebes-Augen schmeicheln: Nach der Ebne dringt sein Lauf Schlangenwandelnd.

Bäche schmiegen
Sich gesellig an. Nun tritt er
In die Ebne silberprangend,
Und die Ebne prangt mit ihm,
Und die Flüsse von der Ebne
Und die Bäche von den Bergen
Jauchzen ihm und rufen: Bruder!
Bruder, nimm die Brüder mit,
Mit zu deinem alten Vater,

Zu dem ewgen Ozean,
Der mit ausgespannten Armen
Unser wartet,
Die sich, ach! vergebens öffnen,
Seine Sehnenden zu fassen;
Denn uns frißt in öder Wüste
Gierger Sand; die Sonne droben
Saugt an unserm Blut; ein Hügel
Hemmet uns zum Teiche! Bruder,
Nimm die Brüder von der Ebne,
Nimm die Brüder von den Bergen
Mit, zu deinem Vater mit!

Kommt ihr alle!—
Und nun schwillt er
Herrlicher; ein ganz Geschlechte
Trägt den Fürsten hoch empor!
Und im rollenden Triumphe
Gibt er Ländern Namen; Städte
Werden unter seinem Fuß.

Unaufhaltsam rauscht er weiter, Läßt der Türme Flammengipfel, Marmorhäuser, eine Schöpfung Seiner Fülle, hinter sich.

Zedernhäuser trägt der Atlas Auf den Riesenschultern; sausend Wehen über seinem Haupte Tausend Flaggen durch die Lüfte, Zeugen seiner Herrlichkeit.

Und so trägt er seine Brüder, Seine Schätze, seine Kinder Dem erwartenden Erzeuger Freudebrausend an das Herz.

#### SPRACHE

AS reich und arm! Was stark und schwach!

Ist reich vergrabner Urne Bauch?

Ist stark das Schwert im Arsenal?

Greif milde drein, und freundlich Glück

Fließt, Gottheit, von dir aus!

Fass an zum Siege, Macht, das Schwert,

Und über Nachbarn Ruhm!

# KATECHISATION

Lehrer

BEDENK, o Kind! woher sind diese Gaben?
Du kannst nichts von dir selber haben.

Kind

Ei! Alles hab ich vom Papa.

Lehrer

Und der, woher hats der?

Kind

Vom Großpapa.

Lehrer

Nicht doch! Woher hats denn der Großpapa bekommen?

Kind

Der hats genommen.

#### GENIALISCH TREIBEN

SO wälz ich ohne Unterlaß,
Wie Sankt Diogenes, mein Faß.
Bald ist es Ernst, bald ist es Spaß;
Bald ist es Lieb, bald ist es Haß;
Bald ist es dies, bald ist es das;
Es ist ein Nichts und ist ein Was.
So wälz ich ohne Unterlaß,
Wie Sankt Diogenes, mein Faß.

#### AUTOREN

BER die Wiese, den Bach herab,
Durch seinen Garten,
Bricht er die jüngsten Blumen ab;
Ihm schlägt das Herz vor Erwarten.
Sein Mädchen kommt—O Gewinst! o Glück!
Jüngling, tauschest deine Blüten um einen Blick!

Der Nachbar Gärtner sieht herein Über die Hecke: "So ein Tor möcht ich sein! Hab Freude, meine Blumen zu nähren, Die Vögel von meinen Früchten zu wehren; Aber, sind sie reif: Geld! guter Freund! Soll ich meine Mühe verlieren?"

Das sind Autoren, wie es scheint. Der eine streut seine Freuden herum Seinen Freunden, dem Publikum; Der andre läßt sich pränumerieren.

#### REZENSENT

A hatt ich einen Kerl zu Gast,
Er war mir eben nicht zur Last;
Ich hatt just mein gewöhnlich Essen,
Hat sich der Kerl pumpsatt gefressen,
Zum Nachtisch, was ich gespeichert hatt.
Und kaum ist mir der Kerl so satt,
Tut ihn der Teufel zum Nachbar führen,
Über mein Essen zu räsonieren:
"Die Supp hätt können gewürzter sein,
Der Braten brauner, firner der Wein."
Der Tausendsackerment!
Schlagt ihn tot, den Hund! Es ist ein Rezensent.

EIN REICHER,
dem gemeinen Wesen zur Nachricht

V/OLLT ihr wissen, woher ichs hab,

OLLT ihr wissen, woher ichs hab, Mein Haus und Hab? Hab allerlei Pfiff ersonnen, Es mit Müh, Schweiß und Angst gewonnen. Genug, ich bin reich, Und drum scheiß ich auf euch!

Mel. O Vater der Barmherzigkeit.

Vater alles wahren Sinns
Und des gesunden Lebens,
Du Geber köstlichen Gewinns,
Du Fördrer treuen Strebens,
Sprich in mein Herz dein leises Wort,
Bewahre mich so fort und fort
Für Heuchlern und für Huren.

FLIEH, Täubchen, flieh!
Er ist nicht hie!
Der dich an dem schönsten Frühlingsmorgen
Fand im Wäldchen, wo du dich verborgen.
Flieh, Täubchen, flieh!
Er ist nicht hie!
Böser Laurer Füße rasten nie.

Horch, Flötenklang,
Liebesgesang
Wallt auf Lüftchen hin zu Liebchens Ohren,
Findt im zarten Herzen offne Toren.
Horch, Flötenklang,
Liebesgesang!
Horch—es wird der süßen Lieb zu bang.

Hoch ist sein Schritt,
Fest ist sein Tritt,
Schwarzes Haar auf runder Stirne webet,
Auf den Wangen ewger Frühling lebet.
Hoch ist sein Schritt,
Fest ist sein Tritt,
Edler Deutschen Füße gleiten nit.

Wonn ist die Brust, Keusch seine Lust.

Schwarz seine Augen unter runden Bogen Sind mit zarten Falten schön umzogen.

Wonn ist die Brust, Keusch seine Lust,

Gleich beim Anblick du ihn lieben mußt.

Rot ist der Mund,
Der mich verwundt,
Auf den Lippen träufeln Morgendüfte,
Auf den Lippen säuseln kühle Lüfte.
Rot ist sein Mund,
Der mich verwundt,
Nur ein Blick von ihm macht mich gesund.

Treu ist sein Blut,
Stark ist sein Mut,
Schutz und Stärke wohnt in weichen Armen,
Auf dem Antlitz edeles Erbarmen.

Treu ist sein Blut, Stark ist sein Mut, Selig, wer in seinen Armen ruht.

So ist der Held,
Der mir gefällt!
Und so soll mein deutsches Herz weich flöten,
Rasches Blut in meinen Adern röten?
So ist der Held,
Der mir gefällt!

Der mir gefällt! Ich vertausch ihn nicht um eine Welt.

Singt, Schäfer, singt,
Wie's euch gelingt!
Wieland soll nicht mehr mit seinesgleichen
Edlen Mut von unsrer Brust verscheuchen.

Singt, Schäfer, singt, Wie's euch gelingt, Bis ihr deutschen Glanz zu Grabe bringt.

#### DAS VEILCHEN

EIN Veilchen auf der Wiese stand Gebückt in sich und unbekannt; Es war ein herzigs Veilchen. Da kam eine junge Schäferin Mit leichtem Schritt und munterm Sinn Daher, daher, Die Wiese her, und sang.

Ach! denkt das Veilchen, wär ich nur Die schönste Blume der Natur, Ach, nur ein kleines Weilchen, Bis mich das Liebchen abgepflückt Und an dem Busen matt gedrückt! Ach nur, ach nur Ein Viertelstündchen lang!

Ach! aber ach! das Mädchen kam Und nicht in acht das Veilchen nahm, Ertrat das arme Veilchen. Es sank und starb und freut' sich noch: Und sterb ich denn, so sterb ich doch Durch sie, durch sie, Zu ihren Füßen doch.

[An Johann Heinrich Merck]

SCHICKE dir hier in altem Kleid
Ein neues Kindlein wohl bereit,
Und ists nichts weiters auf der Bahn,
Hats immer alte Hosen an.
Wir Neuen sind ja solche Hasen,
Sehn immer nach den alten Nasen,
Und hast ja auch, wie's jeder schaut,
Dir Neuen ein altes Haus gebaut.
Darum, wie's steht sodann geschrieben
Im Evangelium da drüben,
Daß sich der neu Most so erweist,
Daß er die alten Schläuch zerreißt—

Ist fast das Gegenteil so wahr: Das Alt' die jungen Schläuch reißt gar. Und können wir nicht tragen mehr Krebs, Panzerhemd, Helm, Schwert und Speer Und erliegen darunter tot Wie Ameis unterm Schollenkot, So ist doch immer unser Mut Wahrhaftig wahr und bieder gut. Und allen Perückeurs und Fratzen Und allen literarschen Katzen Und Räten, Schreibern, Maidels, Kindern Und wissenschaftlich schönen Sündern Sei Trotz und Hohn gesprochen hier Und Haß und Ärger für und für. Weisen wir so diesen Philistern. Kritikastern und ihren Geschwistern Wohl ein ieder aus seinem Haus Seinen Arsch zum Fenster hinaus.

#### DILETTANT UND KRITIKER

ES hatt ein Knab eine Taube zart, Gar schön von Farben und bunt, Gar herzlich lieb, nach Knabenart, Geätzet aus seinem Mund, Und hatte so Freud am Täubchen sein, Daß er nicht konnte sich freuen allein.

Da lebte nicht weit ein Alt-Fuchs herum, Erfahren und lehrreich und schwätzig darum; Der hatte den Knaben manch Stündlein ergetzt, Mit Wundern und Lügen verprahlt und verschwätzt.

"Muß meinem Fuchs doch mein Täubelein zeigen!" Er lief und fand ihn strecken in Sträuchen. "Sieh, Fuchs, mein lieb Täublein, mein Täubchen so schön! Hast du dein Tag so ein Täubchen gesehn?"

Zeig her!—Der Knabe reichts.—Geht wohl an; Aber es fehlt noch manches dran. Die Federn, zum Exempel, sind zu kurz geraten.—
Da fing er an, rupft' sich den Braten.
Der Knabe schrie.—Du mußt stärkre einsetzen,
Sonst zierts nicht, schwinget nicht.—
Da wars nackt—Mißgeburt!—und in Fetzen.
Dem Knaben das Herze bricht.

Wer sich erkennt im Knaben gut, Der sei vor Füchsen auf seiner Hut.

#### DER WELT LOHN

[Von Goethe?]

AS du dem Publikum gesagt,
Hat ihnen drum nicht alles behagt.
Sie sollten nicht vergessen:
Einem geschenkten Gaul
Sieht man nicht ins Maul;
Und wer einen Korb voll Äpfel verschenkt,
Nicht just dran denkt,
Ob einen der Wurm hat angefressen.

[An Johann Christian Kestner]

ENN dem Papa sein Pfeischen schmeckt,
Der Doktor Hofrat Grillen heckt
Und sie Karlinchen für Liebe verkaust,
Die Lotte herüber hinüber laust,
Lenchen treuherzig und wohlgemut
In die Welt hinein lugen tut,
Mit dreckigen Händen und Honigschnitten,
Mit Löcher im Kopf nach deutschen Sitten
Die Buben jauchzen mit hellem Haus
Tür ein Tür aus, Hof ab Hof aus,
Und Ihr mit den blauen Äugelein
Gucket so ganz gelassen drein,
Als wärt Ihr Männlein von Porzellan,
Seid innerlich doch ein wackrer Mann,
Treuer Liebhaber und warmer Freund:

So lass des Reichs und Christen Feind,
Und Russ und Preuß und Belial
Sich teilen in den Erdenball,
Und nur das liebe Teutsche Haus
Nehmt von der großen Teilung aus.
Und daß der Weg von hier zu Euch
Wie Jakobs Leiter sei sicher und gleich,
Und unser Magen verdau gesund.
So segnen wir Euch mit Herz und Mund:

Gott allein die Ehr, Mir mein Weib allein, So kann ich und Er Wohl zufrieden sein.

### KÜNSTLERS MORGENLIED

ER Tempel ist euch aufgebaut, Ihr hohen Musen all, Und hier in meinem Herzen ist Das Allerheiligste.

Wenn morgens mich die Sonne weckt, Warm, froh ich schau umher, Steht rings ihr Ewiglebenden Im heilgen Morgenglanz.

Ich bet hinan, und Lobgesang Ist lauter mein Gebet, Und freudeklingend Saitenspiel Begleitet mein Gebet.

Ich trete vor den Altar hin Und lese, wie sichs ziemt, Andacht liturgscher Lektion Im heiligen Homer.

Und wenn er ins Getümmel mich Von Löwenkriegern reißt, Und Göttersöhn auf Wagen hoch Rachglühend stürmen an, Und Roß dann vor dem Wagen stürzt, Und drunter und drüber sich Freund', Feinde wälzen in Todesblut— Er sengte sie dahin

Mit Flammenschwert, der Heldensohn, Zehntausend auf einmal, Bis dann auch er, gebändiget Von einer Götterhand,

Ab auf den Rogus niederstürzt, Den er sich selbst gehäuft, Und Feinde nun den schönen Leib Verschändend tasten an:

Da greif ich mutig auf, es wird Die Kohle zum Gewehr, Und jene meine hohe Wand In Schlachtfeld-Wogen braust.

Hinan! Hinan! Es heulet laut Gebrüll der Feindeswut, Und Schild an Schild, und Schwert auf Helm, Und um den Toten Tod.

Ich dränge mich hinan, hinan, Da kämpfen sie um ihn, Die tapfern Freunde, tapferer In ihrer Tränenwut.

Ach, rettet! Kämpfet! Rettet ihn! Ins Lager tragt ihn fort, Und Balsam gießt dem Toten auf Und Tränen Toten-Ehr!

Und find ich mich zurück hierher, Empfängst du, Liebe, mich, Mein Mädchen, ach, im Bilde nur, Und so im Bilde warm! Ach, wie du ruhtest neben mir Und schmachtetest mich an, Und mirs vom Aug durchs Herz hindurch Zum Griffel schmachtete!

Wie ich an Aug und Wange mich Und Mund mich weidete, Und mirs im Busen jung und frisch, Wie einer Gottheit, war!

O kehre doch und bleibe dann In meinen Armen fest, Und keine, keine Schlachten mehr, Nur dich in meinem Arm!

Und sollst mir, meine Liebe, sein Alldeutend Ideal, Madonna sein, ein Erstlingskind, Ein heiligs, an der Brust;

Und haschen will ich, Nymphe, dich Im tiefen Waldgebüsch; O fliehe nicht die rauhe Brust, Mein aufgerecktes Ohr!

Und liegen will ich Mars zu dir, Du Liebesgöttin stark, Und ziehn ein Netz um uns herum Und rufen dem Olymp,

Wer von den Göttern kommen will, Beneiden unser Glück, Und solls die Fratze Eifersucht, Am Bettfuß angebannt.

[An Friedrich Wilhelm Gotter]

SCHICKE dir hier den alten Götzen, Magst ihn zu deinen Heilgen setzen Oder magst ihn in die Zahl Der Ungeblätterten stellen zumal. Habs geschrieben in guter Zeit, Tags, Abends und Nachts Herrlichkeit, Und find nicht halb die Freud so mehr. Da nun gedruckt ist ein großes Heer. Find, daß es wie mit den Kindern ist, Da doch wohl immer die schönste Frist Bleibt, wenn man in der schönen Nacht Sie hat der lieben Frau gemacht. Das andre geht dann seinen Gang, Und Rechnen, Wehn und Tauf und Sang. Mögt euch nun auch ergötzen dran, So habt ihr doppelt wohlgetan. Magst, wie ich höre, dann allda Agieren, tragieren Komödia Vor Stadt und Land und Hof und Herrn Die sähn das Schattenspiel wohl gern. So such dir denn in deinem Haus Einen rechten tüchtigen Bengel aus Und gib ihm die Roll von meinem Götz, In Panzer, Blechhaub und Geschwätz. Dann nimm den Weisling vor dich hin, In Pumphos, Kragen und stolzem Kinn, Und Spada wohl nach Spanier Art, Und Weitnaslöchern, Stützleinbart, Und sei ein Falscher an den Frauen, Lass dich zuletzt vergiftet schauen. Und bring, da hast du meinen Dank, Mich vor die Weiblein ohn Gestank. Mußt alle garstgen Worte lindern, Aus Scheißkerl Schurken, aus Arsch mach Hintern, Und gleich' das alles so fortan, Wie dus wohl ehmals schon getan.

[An Johann Christian Kestner]

ENN einst nach überstandnen Lebens Müh und Schmerzen

Das Glück dir Ruh und Wonnetage gibt

Das Glück dir Ruh und Wonnetage gibt, Vergiß nicht den, der—ach! von ganzem Herzen, Dich und mit dir geliebt.

#### DAS GARSTIGE GESICHT

ENN einen würdigen Biedermann, Pastorn oder Ratsherrn lobesan, Die Wittib läßt in Kupfer stechen Und drunter ein Verslein radebrechen, Da heißts: Seht hier mit Kopf und Ohren Den Herrn, Ehrwürdig, Wohlgeboren! Seht seine Augen und seine Stirn; Aber sein verständig Gehirn, So manch Verdienst ums gemeine Wesen, Könnt ihr ihm nicht an der Nase lesen.

So, liebe Lotte! heißts auch hier: Ich schicke da mein Bildnis dir. Magst wohl die ernste Stirne sehen, Der Augen Glut, der Locken Wehen; 's ist ungefähr das garstge Gesicht—Aber meine Liebe siehst du nicht.

# DER AUTOR

AS wär ich
Ohne dich,
Freund Publikum!
All mein Empfinden Selbstgespräch,
All meine Freude stumm.

#### CHRISTEL

AB oft einen dumpfen düstern Sinn, Ein gar so schweres Blut!
Wenn ich bei meiner Christel bin, Ist alles wieder gut.
Ich seh sie dort, ich seh sie hier Und weiß nicht auf der Welt, Und wie und wo und wann sie mir, Warum sie mir gefällt.

Das schwarze Schelmenaug dadrein, Die schwarze Braue drauf, Seh ich ein einzigmal hinein, Die Seele geht mir auf. Ist eine, die so lieben Mund, Liebrunde Wänglein hat? Ach, und es ist noch etwas rund, Da sieht kein Aug sich satt!

Und wenn ich sie denn fassen darf Im luftgen deutschen Tanz, Das geht herum, das geht so scharf, Da fühl ich mich so ganz! Und wenns ihr taumlig wird und warm, Da wieg ich sie sogleich An meiner Brust, in meinem Arm; 's ist mir ein Königreich!

Und wenn sie liebend nach mir blickt Und alles rund vergißt, Und dann an meine Brust gedrückt Und weidlich eins geküßt, Das läuft mir durch das Rückenmark Bis in die große Zeh! Ich bin so schwach, ich bin so stark, Mir ist so wohl, so weh!

Da möcht ich mehr und immer mehr, Der Tag wird mir nicht lang; Wenn ich die Nacht auch bei ihr wär, Davor wär mir nicht bang. Ich denk, ich halte sie einmal Und büße meine Lust; Und endigt sich nicht meine Qual, Sterb ich an ihrer Brust!

#### RETTUNG

MEIN Mädchen ward mir ungetreu, Das machte mich zum Freudenhasser: Da lief ich an ein fließend Wasser, Das Wasser lief vor mir vorbei. Da stand ich nun, verzweislend, stumm Im Kopse war mirs wie betrunken, Fast wär ich in den Strom gesunken, Es ging die Welt mit mir herum.

Auf einmal hört ich was, das rief— Ich wandte just dahin den Rücken— Es war ein Stimmchen zum Entzücken: "Nimm dich in acht! der Fluß ist tief."

Da lief mir was durchs ganze Blut, Ich seh, so ists ein liebes Mädchen; Ich frage sie: Wie heißt du? "Käthchen!" O schönes Käthchen! Du bist gut.

Du hältst vom Tode mich zurück, Auf immer dank ich dir mein Leben; Allein das heißt mir wenig geben, Nun sei auch meines Lebens Glück!

Und dann klagt ich ihr meine Not, Sie schlug die Augen lieblich nieder; Ich küßte sie und sie mich wieder, Und—vor der Hand nichts mehr von Tod.

#### DER NEUE AMADIS

A LS ich noch ein Knabe war, Sperrte man mich ein, Und so saß ich manches Jahr Über mir allein Wie in Mutterleib.

Doch du warst mein Zeitvertreib Goldne Phantasie, Und ich ward ein warmer Held, Wie der Prinz Pipi, Und durchzog die Welt. Baute manch kristallen Schloß Und zerstört¹ es auch, Warf mein blinkendes Geschoß Drachen durch den Bauch, Ja, ich war ein Mann!

Ritterlich befreit ich dann Die Prinzessin Fisch; Sie war gar zu obligeant, Führte mich zu Tisch, Und ich war galant.

Und ihr Kuß war Götterbrot, Glühend wie der Wein. Ach! ich liebte fast mich tot! Rings mit Sonnenschein War sie emailliert.

Ach! wer hat sie mir entführt? Hielt kein Zauberband Sie zurück vom schnellen Fliehn? Sagt, wo ist ihr Land? Wo der Weg dahin?

## DER UNTREUE KNABE

ES war ein Knabe frech genung, War erst aus Frankreich kommen, Der hatt ein armes Mädel jung Gar oft in Arm genommen Und liebgekost und liebgeherzt, Als Bräutigam herumgescherzt, Und endlich sie verlassen.

Das braune Mädel das erfuhr, Vergingen ihr die Sinnen, Sie lacht' und weint' und bet't' und schwur; So fuhr die Seel von hinnen. Die Stund, da sie verschieden war, Wird bang dem Buben, graust sein Haar, Es treibt ihn fort zu Pferde.

#

Er gab die Sporen kreuz und quer Und ritt auf alle Seiten, Herüber, hinüber, hin und her, Kann keine Ruh erreiten, Reit't sieben Tag und sieben Nacht; Es blitzt und donnert, stürmt und kracht, Die Fluten reißen über.

Und reit't in Blitz und Wetterschein Gemäuerwerk entgegen, Bindts Pferd hauß' an und kriecht hinein Und duckt sich vor dem Regen. Und wie er tappt, und wie er fühlt, Sich unter ihm die Erd erwühlt; Er stürzt wohl hundert Klafter.

Und als er sich ermannt vom Schlag, Sieht er drei Lichtlein schleichen, Er rafft sich auf und krabbelt nach, Die Lichtlein ferne weichen, Irrführen ihn die Quer und Läng, Trepp auf, Trepp ab, durch enge Gäng, Verfallne wüste Keller.

Auf einmal steht er hoch im Saal, Sieht sitzen hundert Gäste, Hohläugig grinsen allzumal Und winken ihm zum Feste. Er sieht sein Schätzel untenan Mit weißen Tüchern angetan, Die wend't sich—

#### DER KÖNIG IN THULE

ES war ein König in Thule Gar treu bis an das Grab, Dem sterbend seine Buhle Einen goldnen Becher gab. Es ging ihm nichts darüber, Er leert' ihn jeden Schmaus; Die Augen gingen ihm über, Sooft er trank daraus.

Und als er kam zu sterben, Zählt' er seine Städt' im Reich, Gönnt' alles seinen Erben, Den Becher nicht zugleich.

Er saß beim Königsmahle, Die Ritter um ihn her, Auf hohem Vätersaale, Dort auf dem Schloß am Meer.

Dort stand der alte Zecher. Trank letzte Lebensglut, Und warf den heilgen Becher Hinunter in die Flut.

Er sah ihn stürzen, trinken Und sinken tief ins Meer. Die Augen täten ihm sinken; Trank nie einen Tropfen mehr.

## KENNER UND KÜNSTLER

Kenner

UT! Brav, mein Herr! Allein Die linke Seite
Nicht ganz gleich der rechten;
Hier scheint es mir zu lang,
Und hier zu breit;
Hier zuckts ein wenig,
Und die Lippe
Nicht ganz Natur,
So tot noch alles!

Künstler

O ratet! helft mir, Daß ich mich vollende! Wo ist der Urquell der Natur, Daraus ich schöpfend Himmel fühl und Leben In die Fingerspitzen hervor? Daß ich mit Göttersinn Und Menschenhand Vermöge zu bilden, Was bei meinem Weib Ich animalisch kann und muß!

Kenner

Da sehen Sie zu.

Künstler

So!

#### MONOLOG DES LIEBHABERS

AS nutzt die glühende Natur Vor deinen Augen dir, Was nutzt dir das Gebildete Der Kunst rings um dich her, Wenn liebevolle Schöpfungskraft Nicht deine Seele füllt Und in den Fingerspitzen dir Nicht wieder bildend wird?

#### GUTER RAT

ESCHIEHT wohl, daß man einen Tag Weder sich noch andre leiden mag, Will nichts dir nach dem Herzen ein; Sollts in der Kunst wohl anders sein? Drum hetze dich nicht zur schlimmen Zeit, Denn Füll und Kraft sind nimmer weit: Hast in der bösen Stund geruht, Ist dir die gute doppelt gut.

AUF MSLL. N. N.

HR Herz ist gleich Dem Himmelreich: Weil die geladenen Gäste Nicht kamen, Ruft sie zum Feste Krüppel und Lahmen.

[Bruchstück]

UND fand, als ich mich aufgerafft, Verschüttet, ach, in meinem Bette Des Lebens Balsams Füllekraft, Womit ein Fürstenkind sich wohl begnüget hätte.

#### **GANYMED**

IE im Morgenglanze
Du rings mich anglühst,
Frühling, Geliebter!
Mit tausendfacher Liebeswonne
Sich an mein Herz drängt
Deiner ewigen Wärme
Heilig Gefühl,
Unendliche Schöne!

Daß ich dich fassen möcht In diesen Arm!

Ach, an deinem Busen
Lieg ich, schmachte,
Und deine Blumen, dein Gras
Drängen sich an mein Herz.
Du kühlst den brennenden
Durst meines Busens,
Lieblicher Morgenwind!
Ruft drein die Nachtigall
Liebend nach mir aus dem Nebeltal.

Ich komm, ich komme! Wohin? Ach, wohin?

Hinauf! Hinauf strebts.
Es schweben die Wolken
Abwärts, die Wolken
Neigen sich der sehnenden Liebe.
Mir! Mir!
In euerm Schoße
Aufwärts!
Umfangend umfangen!
Aufwärts an deinen Busen,
Allliebender Vater!

#### MIT EINER ZEICHNUNG

SIEH in diesem Zauberspiegel Einen Traum, wie lieb und gut Unter ihres Gottes Flügel Unsre Freundin leidend ruht.

Schaue, wie sie sich hinüber Aus des Lebens Woge stritt; Sieh dein Bild ihr gegenüber Und den Gott, der für euch litt.

Fühle, was ich in dem Weben Dieser Himmelsluft gefühlt, Als mit ungeduldgem Streben Ich die Zeichnung hingewühlt.

# 1774 RHEINREISE

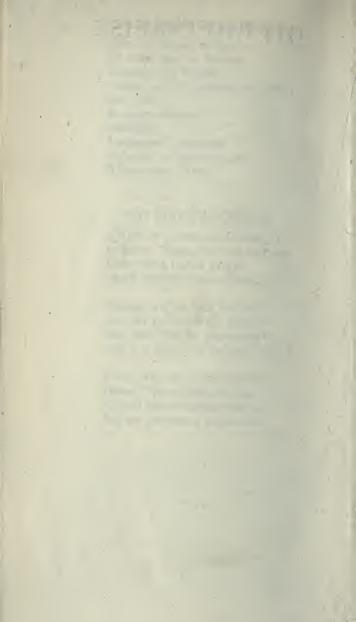

WISCHEN Lavater und Basedow
Saß ich bei Tisch des Lebens froh.
Herr Helfer, der war gar nicht faul,
Setzt' sich auf einen schwarzen Gaul,
Nahm einen Pfarrer hinter sich
Und auf die Offenbarung strich,
Die uns Johannes der Prophet
Mit Rätseln wohl versiegeln tät;
Eröffnet' die Siegel kurz und gut,
Wie man Theriaksbüchsen öffnen tut,
Und maß mit einem heiligen Rohr
Die Kubusstadt und das Perlentor
Dem hocherstaunten Jünger vor.
Ich war indes nicht weit gereist,
Hatte ein Stück Salmen aufgespeist.

Vater Basedow, unter dieser Zeit,
Packt einen Tanzmeister an seiner Seit
Und zeigt ihm, was die Taufe klar
Bei Christ und seinen Jüngern war;
Und daß sichs gar nicht ziemet jetzt,
Daß man den Kindern die Köpfe netzt.
Drob ärgert sich der andre sehr
Und wollte gar nichts hören mehr,
Und sagt: es wüßte ein jedes Kind,
Daß es in der Bibel anders stünd.
Und ich behaglich unterdessen
Hätt einen Hahnen aufgefressen.

Und, wie nach Emmaus, weiter gings Mit Geist- und Feuerschritten, Prophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in der Mitten.

#### II. SURA

S ist so viel Heimweh in der Welt, daß eins dem andern die Wage hält;

Da streckt er sich in seinem Bett—denkt, o daß ich mein Weibehen hätt.

Ich kröne mich in meinem Sinn; fort ist die gute Meyerin!

Doch hoffen wir wieder Maien-Freud, Er lehret und bekehrt die Leut, Ich fahr zum schönen Liesel heut.

explicit Sura.

ENN du darnach was fragst, Wir waren hier.
Du, der du nach uns kommen magst, Hab wenigstens so frisches Blut, Und sei so leidlich fromm und gut Und leidlich glücklich, als wie wir!

IR werden nun recht gut geführt, Weil Basedow das Ruder rührt.

[In das Stammbuch des Zeichners Georg Friedrich Schmoll]

ELACHT! Geschrieben!
Die Zeit vertrieben!
Die Zeit gehalten
Heißt wohl verwalten.

Auf der Lahn ut supra Goethe.

Auch etwas grad
Wie die Allee im Bad.
Auch etwas ringsherum,
Geht alles um und um.

#### GEISTES-GRUSS

HOCH auf dem alten Turme steht Des Helden edler Geist, Der, wie das Schiff vorübergeht, Es wohl zu fahren heißt. "Sieh, diese Senne war so stark, Dies Herz so fest und wild, Die Knochen voll von Rittermark, Der Becher angefüllt;

Mein halbes Leben stürmt ich fort, Verdehnt die Hälft in Ruh, Und du, du Menschen-Schifflein dort, Fahr immer, immer zu!"

[In den Kalender der Frau Hofrat Kämpf.

SARAH kocht' unserm Herre Gott,

Elisabeth Götzen in der Not,

Nahmen sich ihres Hauses an,

Waren Gott lieb, waren lieb dem Mann.

Du sorgtest für die Freunde hier,

Drum, liebes Weibchen, dank ich dir.

### DEM PASSAVANT- UND SCHÜBLERISCHEN BRAUTPAARE

DIE GESCHWISTER DES BRÄUTIGAMS

ER fliegt hinweg, dich zu umfangen, Und unsre Seele jauchzt ihm laut; Mit innig heißerem Verlangen Flog nie der Bräutigam zur Braut. O Schwester, willst du länger weilen? Auf, bring uns doppelt ihn zurück! Wir wollen alles mit dir teilen Und unser Herz und unser Glück.

Die besten Eltern zu verlassen,
Die Freunde, denen du verschwindst,
Ist traurig. Doch, um dich zu fassen,
Bedenke, was du wiederfindst.
Dein Glück, o Freundin, wird nicht minder.
Und unsers wird durch dich vermehrt.
Sieh, dich erwarten muntre Kinder,
Die werten Eltern Gott beschert.

GOETHE XIV 10.

Komm zu dem täglich neuen Feste. Wo warme Liebe sich ergießt, Ringsum die brüderlichen Gäste, Da eins des andern Glück genießt. Im langgehofften Sommerregen Reicht Gott dem früchtevollen Land Erquickung, tausendfältgen Segen; Reich du dem Bruder deine Hand.

Und mit der Hand ein künftig Glücke Für ihn und dich und uns zugleich; Dann werden jede Augenblicke An neuen Lebensfreuden reich. Ja, es sind wonnevolle Schmerzen, Was aus der Eltern Auge weint; Sie sehen dich mit warmem Herzen Mit deiner Schwester neu vereint.

Wie Freud und Tanz ihn dir ergeben Und Jugendwonne euch verknüpft, So seht einst euer ganzes Leben Am schönen Abend hingeschlüpft. Und war das Band, das euch verbunden, Gefühlvoll, warm und heilig rein, So laßt die letzte eurer Stunden Wie eure erste heiter sein.

### 1774-1775 FRANKFURT

#### KENNER UND ENTHUSIAST

CH führt einen Freund zum Maidel jung, Wollt ihm zu genießen geben,
Was alles es hätt, gar Freud genung,
Frisch junges warmes Leben.
Wir fanden sie sitzen an ihrem Bett,
Tät sich auf ihr Händlein stützen.
Der Herr, der macht' ihr ein Kompliment,
Tät gegen ihr über sitzen.
Er spitzt die Nase, er sturt sie an,
Betracht't sie herüber, hinüber;
Und um mich wars gar bald getan,
Die Sinnen gingen mir über.

Der liebe Herr für allen Dank Führt mich drauf in eine Ecken Und sagt, sie wär doch allzu schlank Und hätt auch Sommerflecken. Da nahm ich von meinem Kind Adieu, Und scheidend sah ich in die Höh: Ach Herre Gott, ach Herre Gott, Erbarm dich doch des Herren!

Da führt ich ihn in die Galerie Voll Menschenglut und Geistes; Mir wirds da gleich, ich weiß nicht wie, Mein ganzes Herz zerreißt es. O Maler! Maler! rief ich laut, Belohn dir Gott dein Malen! Und nur die allerschönste Braut Kann dich für uns bezahlen.

Und sieh, da ging mein Herr herum Und stochert' sich die Zähne, Registriert' in Katalogum Mir meine Göttersöhne. Mein Busen war so voll und bang, Von hundert Welten trächtig; Ihm war bald was zu kurz, zu lang, Wägt' alles gar bedächtig. Da warf ich in ein Eckchen mich, Die Eingeweide brannten. Um ihn versammelten Männer sich, Die ihn einen Kenner nannten.

#### AN SCHWAGER KRONOS

SPUDE dich, Kronos!
Fort den rasselnden Trott!
Bergab gleitet der Weg;
Ekles Schwindeln zögert
Mir vor die Stirne dein Zaudern.
Frisch, holpert es gleich,
Über Stock und Steine den Trott
Rasch ins Leben hinein!

Nun schon wieder Den eratmenden Schritt Mühsam Berg hinauf! Auf denn, nicht träge denn, Strebend und hoffend hinan!

Weit, hoch, herrlich der Blick Rings ins Leben hinein, Vom Gebirg zum Gebirg Schwebet der ewige Geist, Ewigen Lebens ahndevoll.

Seitwärts des Überdachs Schatten Zieht dich an Und ein Frischung verheißender Blick Auf der Schwelle des Mädchens da. Labe dich!—Mir auch, Mädchen, Diesen schäumenden Trank, Diesen frischen Gesundheitsblick!

Ab denn, rascher hinab! Sieh, die Sonne sinkt! Eh sie sinkt, eh mich Greisen Ergreift im Moore Nebelduft, Entzahnte Kiefer schnattern Und das schlotternde Gebein. Trunknen vom letzten Strahl Reiß mich, ein Feuermeer Mir im schäumenden Aug, Mich geblendeten Taumelnden In der Hölle nächtliches Tor.

Töne, Schwager, ins Horn, Raßle den schallenden Trab, Daß der Orkus vernehme: wir kommen, Daß gleich an der Türe Der Wirt uns freundlich empfange.\*

#### PROMETHEUS

DEDECKE deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen dich und Bergeshöhn;
Mußt mir meine Erde
Doch lassen stehn
Und meine Hütte, die du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Um dessen Glut
Du mich beneidest.

Ich kenne nichts Ärmeres
Unter der Sonn als euch, Götter!
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät
Und darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Toren.

Die letzten drei Verse in älterer Fassung:

Daß der Orkus vernehme: ein Fürst kommt, Drunten von ihren Sitzen Sich die Gewaltigen lüften. Da ich ein Kind war,
Nicht wußte, wo aus noch ein,
Kehrt ich mein verirrtes Auge
Zur Sonne, als wenn drüber wär
Ein Ohr, zu hören meine Klage,
Ein Herz wie meins,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.

Wer half mir
Wider der Titanen Übermut?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklaverei?
Hast du nicht alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz?
Und glühtest jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden da droben?

Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet
Je des Geängsteten?
Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herrn und deine?

Wähntest du etwa, Ich sollte das Leben hassen, In Wüsten fliehen, Weil nicht alle Blütenträume reiften?

Hier sitz ich, forme Menschen Nach meinem Bilde, Ein Geschlecht, das mir gleich sei, Zu leiden, zu weinen, Zu genießen und zu freuen sich, Und dein nicht zu achten, Wie ich!

#### IN DAS STAMMBUCH JOHANN PETER DE REYNIERS

TIN teures Büchlein siehst du hier, LVoll Pergament und weiß Papier, Das wohl schon an die hundert Jahr Zum Stammbuch eingeweihet war. Prädestination ist ein Wunderding; Wie es dem lieben Büchlein ging, So ging es auch, wie's jeder schaut, Dem König von Garbe seiner Braut. Davon ich die Historiam Hier nicht erzähl aus Sitt und Scham, Wie solches auf dem vorgen Blatt Herr Revnier sich ausgebeten hat. Möcht er wohl vorgesehen haben, Was drüber kämen für feine Knaben; Gnug, er das Buch für gutes Geld Für seine Freunde weiß bestellt. Drei, vier Blätter, die sind beschrieben, Die andern sind auch weiß geblieben, Hat sie das Geschick mir zudacht. Nach Erbschafts Moder und langer Nacht Zog es endlich der Jungfrauen Flor Aus Schutt und Staub und Graus hervor Und gab es mir und schenkt' es mir, Als wohlbekannt wegen viel Geschmier, Daß ich Papier und Pergament Erfüllt mit Werken meiner Händ; Dazu bei Schnee und Winternacht Der Anfang alsobald gemacht, Da wir wohl hinterm Ofen saßen, Borsdorfer Äpfel weidlich fraßen. Zugegen war die Jungfrau lieb, Von Post und Kirch zwei große Dieb, Dadurch Weihung nicht gering Ihre rechte Würdigkeit empfing, Da es nach Christ Eintausend Jahr Siebenhundert und vier und siebzig war,

Zwei Tage nach Martini Tag,
Abends mit'm achten Glockenschlag.
Frankfurt am Main, des Witzes Flor,
Nicht weit vom Eschenheimer Tor,
Findest das Haus nach dem ABC:
Hundert sieben und funfzig Litera D.
Und hiermit mach ich den Beschluß.
Hab freilich alles nicht beschrieben,
Genug, was wir zusammen trieben,
War nicht Actus continuus.

Den Abend drauf, nach Schrittschuhfahrt, Mit Jungfräulein von edler Art, Staats-Kirschen-Tort, gemeinem Bier Den Abend zugebracht allhier. Und Äugelein schön und Lichter Glanz, Ram, Sitha, Hannemann und sein Schwanz.

[An Hieronymus Peter Schlosser]

U, dem die Musen von den Akten-Stöcken
Die Rosenhände willig strecken,
Der zweener Herren Diener ist,
Die ärgre Feinde sind als Mammonas und Christ,
Den Weg zum Römer selbst mit Blumen dir bestreust,
Dem Winter Lieblichkeit und Dichterfreuden leihst:
Kein Wunder, daß auch deine Gunst
Zu meinem Vorteil diesmal schwärmet,
Das flache Denkmal unsrer Kunst
Mit freundlicher Empfindung wärmet.
Lass es an deiner Seite stehn,
Schenk ihm, auch unverdient, die Ehre,
Und möchtest du an dem Versuche sehn,
Was ich gern dir und gern den Musen wäre.

#### SENDSCHREIBEN

MEIN altes Evangelium
Bring ich dir hier schon wieder;
Doch ist mirs wohl um mich herum,
Darum schreib ich dirs nieder.

Ich holte Gold, ich holte Wein, Stellt alles da zusammen; Da, dacht ich, da wird Wärme sein, Geht mein Gemäld in Flammen! Auch tät ich bei der Schätze Flor Viel Glut und Reichtum schwärmen; Doch Menschenfleisch geht allem vor, Um sich daran zu wärmen.

Und wer nicht richtet, sondern fleißig ist, Wie ich bin und wie du bist, Den belohnt auch die Arbeit mit Genuß; Nichts wird auf der Welt ihm Überdruß. Denn er blecket nicht mit stumpfem Zahn Lang Gesottnes und Gebratnes an, Das er, wenn er noch so sittlich kaut, Endlich doch nicht sonderlich verdaut; Sondern faßt ein tüchtig Schinkenbein, Haut da gut taglöhnermäßig drein, Füllt bis oben gierig den Pokal, Trinkt, und wischt das Maul wohl nicht einmal.

Sieh, so ist Natur ein Buch lebendig, Unverstanden, doch nicht unverständlich; Denn dein Herz hat viel und groß Begehr, Was wohl in der Welt für Freude wär, Allen Sonnenschein und alle Bäume, Alles Meergestad und alle Träume In dein Herz zu sammeln miteinander, Wie die Welt durchwühlend Banks, Solander.

Und wie muß dirs werden, wenn du fühlest, Daß du alles in dir selbst erzielest, Freude hast an deiner Frau und Hunden, Als noch keiner in Elysium gefunden, Als er da mit Schatten lieblich schweifte Und an goldne Gottgestalten streifte. Nicht in Rom, in Magna Gräcia, Dir im Herzen ist die Wonne da! Wer mit seiner Mutter, der Natur, sich hält Findt im Stengelglas wohl eine Welt.

#### KÜNSTLERS ABENDLIED

ACH, daß die innre Schöpfungskraft Durch meinen Sinn erschölle! Daß eine Bildung voller Saft Aus meinen Fingern quölle!

Ich zittre nur, ich stottre nur, Und kann es doch nicht lassen; Ich fühl, ich kenne dich, Natur, Und so muß ich dich fassen.

Bedenk ich dann, wie manches Jahr Sich schon mein Sinn erschließet, Wie er, wo dürre Heide war, Nun Freudenquell genießet;

Wie sehn ich mich, Natur, nach dir, Dich treu und lieb zu fühlen! Ein lustger Springbrunn wirst du mir Aus tausend Röhren spielen.

Wirst alle meine Kräfte mir In meinem Sion erheitern Und dieses enge Dasein hier Zur Ewigkeit erweitern.

[In ein Exemplar der 'Leiden des jungen Werthers']

N jammervolle Seelenfreuden Sei bei des Armen Not entzückt, Ihm schuf sein Herz die bittre Leiden— Deins, mache Doron dich beglückt.

D LEIBE, bleibe bei mir,
Holder Fremdling, süße Liebe,
Holde süße Liebe,
Und verlasse die Seele nicht!
Ach, wie anders, wie schön
Lebt der Himmel, lebt die Erde,
Ach, wie fühl ich, wie fühl ich
Dieses Leben zum ersten Mal!

#### ✓ NEUE LIEBE NEUES LEBEN

HERZ, mein Herz, was soll das geben? Was bedränget dich so sehr? Welch ein fremdes, neues Leben! Ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebtest, Weg, warum du dich betrübtest, Weg dein Fleiß und deine Ruh—Ach, wie kamst du nur dazu!

Fesselt dich die Jugendblüte, Diese liebliche Gestalt, Dieser Blick voll Treu und Güte Mit unendlicher Gewalt? Will ich rasch mich ihr entziehen, Mich ermannen, ihr entfliehen, Führet mich im Augenblick, Ach, mein Weg zu ihr zurück.

Und an diesem Zauberfädchen, Das sich nicht zerreißen läßt, Hält das liebe, lose Mädchen Mich so wider Willen fest; Muß in ihrem Zauberkreise Leben nun auf ihre Weise. Die Verändrung, ach, wie groß! Liebe! Liebe! laß mich los!

#### AN BELINDEN

ARUM ziehst du mich unwiderstehlich, Ach, in jene Pracht? War ich guter Junge nicht so selig In der öden Nacht?

Heimlich in mein Zimmerchen verschlossen, Lag im Mondenschein, Ganz von seinem Schauerlicht umflossen, Und ich dämmert ein; Träumte da von vollen goldnen Stunden Ungemischter Lust, Hatte schon dein liebes Bild empfunden Tief in meiner Brust.

Bin ichs noch, den du bei so viel Lichtern An dem Spieltisch hältst? Oft so unerträglichen Gesichtern Gegenüber stellst?

Reizender ist mir des Frühlings Blüte Nun nicht auf der Flur; Wo du, Engel, bist, ist Lieb und Güte, Wo du bist, Natur.

[Widmung von 'Erwin und Elmire']
[An Lili Schönemann]

DEN kleinen Strauß, den ich dir binde, Pflückt ich aus diesem Herzen hier. Nimm ihn gefällig auf, Belinde, Der kleine Strauß, er ist von mir.

#### [Auf Nicolai]

AG jener dünkelhafte Mann Mich als gefährlich preisen; Der Plumpe, der nicht schwimmen kann, Er wills dem Wasser verweisen! Was schiert mich der Berliner Bann, Geschmäcklerpfaffenwesen! Und wer mich nicht verstehen kann, Der lerne besser lesen.

#### FREUDEN DES JUNGEN WERTHERS

EIN junger Mensch, ich weiß nicht, wie, Starb einst an der Hypochondrie Und ward denn auch begraben. Da kam ein schöner Geist herbei, Der hatte seinen Stuhlgang frei,

Wie's denn so Leute haben.

Der setzt' notdürftig sich aufs Grab

Und legte da sein Häuflein ab,

Beschaute freundlich seinen Dreck,

Ging wohl eratmet wieder weg

Und sprach zu sich bedächtiglich:

"Der gute Mensch, wie hat er sich verdorben!

Hätt er geschissen so wie ich,

Er wäre nicht gestorben!"

#### STOSSGEBET

OR Werthers Leiden, Mehr noch vor seinen Freuden Bewahr uns, lieber Herre Gott!

#### DEN MÄNNERN ZU ZEIGEN

1. Samuelis 16. Kap. 11. Vers.

Und Samuel sprach zu Isai: Sind das die Knaben alle?

CH! ich war auch in diesem Falle:
Als ich die Weisen hört und las,
Da jeder diese Welten alle
Mit seiner Menschenspanne maß,
Da fragt ich: aber—sind sie das,
Sind das die Knaben alle?

#### SEHNSUCHT

Melodie: O! Vater der Barmherzigkeit etc.

Die glühend herzauf quillet, Das mit unsäglich neuer Pein Sich schmerzvermehrend stillet.

O! lass doch immer hier und dort Mich ewig Liebe fühlen, Und möcht der Schmerz auch also fort Durch Nerv' und Adern wühlen. Könnt ich doch ausgefüllt einmal Von dir, o Ewger! werden — Ach, diese lange, tiefe Qual, Wie dauert sie auf Erden!

[An Johann Heinrich Merck]

IER schick ich dir ein teures Pfand. Das ich mit eigner hoher Hand. Mit Zirkel rein und Lineal Gefertigt dir zur Zeichen-Schal Und auch zu festem Kraft und Grund In einer guten Zeichen-Stund. Nimms, lieber Alter, auf dein Knie Und denke mein, wenns um dich schwebt. Wie es in Sympathien hie Um mein verschwirbelt Hirnchen lebt. Geb Gott dir Lieb zu deinem Pantoffel, Ehr jede krüpplige Kartoffel, Erkenne jedes Dings Gestalt. Sein Leid und Freud, Ruh und Gewalt, Und fühle, wie die ganze Welt Der große Himmel zusammenhält. Dann du ein Zeichner, Kolorist, Haltungs und Ausdrucks Meister bist.

# REISE IN DIE SCHWEIZ

#### AN LOTTCHEN

MITTEN im Getümmel mancher Freuden,
Mancher Sorgen, mancher Herzensnot,
Denk ich dein, o Lottchen, denken dein die beiden,
Wie beim stillen Abendrot
Du die Hand uns freundlich reichtest,
Da du uns auf reich bebauter Flur,
In dem Schoße herrlicher Natur,
Manche leicht verhüllte Spur
Einer lieben Seele zeigtest.

Wohl ist mirs, daß ich dich nicht verkannt, Daß ich gleich dich in der ersten Stunde, Ganz den Herzensausdruck in dem Munde, Dich ein wahres, gutes Kind genannt.

Still und eng und ruhig auferzogen
Wirft man uns auf einmal in die Welt;
Uns umspülen hunderttausend Wogen,
Alles reizt uns, mancherlei gefällt,
Mancherlei verdrießt uns, und von Stund zu Stunden
Schwankt das leichtunruhige Gefühl;
Wir empfinden, und was wir empfunden,
Spült hinweg das bunte Weltgewühl.

Wohl, ich weiß es, da durchschleicht uns innen Manche Hoffnung, mancher Schmerz.
Lottchen, wer kennt unsre Sinnen?
Lottchen, wer kennt unser Herz?
Ach, es möchte gern gekannt sein, überfließen In das Mitempfinden einer Kreatur,
Und vertrauend zwiefach neu genießen
Alles Leid und Freude der Natur.

Und da sucht das Aug oft so vergebens Ringsumher und findet alles zu; So vertaumelt sich der schönste Teil des Lebens Ohne Sturm und ohne Ruh, Und zu deinem ewgen Unbehagen Stößt dich heute, was dich gestern zog. Kannst du zu der Welt nur Neigung tragen. Die so oft dich trog

-1

Und bei deinem Weh, bei deinem Glücke Blieb in eigenwillger, starrer Ruh? Sieh, da tritt der Geist in sich zurücke, Und das Herz—es schließt sich zu.

So fand ich dich und ging dir frei entgegen.
O sie ist wert, zu sein geliebt!
Rief ich, erflehte dir des Himmels reinsten Segen,
Den er dir nun in deiner Freundin gibt.

[In das Stammbuch von Jakob Michael Reinhold Lenz]

UR Erinnerung guter Stunden, Aller Freuden, aller Wunden, Aller Sorgen, aller Schmerzen In zwei tollen Dichter-Herzen, Noch im letzten Augenblick Lass ich Lenzchen dies zurück.

[Auf dem Züricher See]

OHNE Wein kanns uns auf Erden Nimmer wie dreihundert werden, Ohne Wein und ohne Weiber Hol der Teufel unsre Leiber.

#### AUF DEM SEE

IND frische Nahrung, neues Blut Saug ich aus freier Welt; Wie ist Natur so hold und gut, Die mich am Busen hält! Die Welle wieget unsern Kahn Im Rudertakt hinauf, Und Berge, wolkig himmelan, Begegnen unserm Lauf.

Aug, mein Aug, was sinkst du nieder? Goldne Träume, kommt ihr wieder? Weg, du Traum! so gold du bist; Hier auch Lieb und Leben ist. Auf der Welle blinken
Tausend schwebende Sterne,
Weiche Nebel trinken
Rings die türmende Ferne;
Morgenwind umflügelt
Die beschattete Bucht,
Und im See bespiegelt
Sich die reifende Frucht.

#### VOM BERGE

ENN ich, liebe Lili, dich nicht liebte, Welche Wonne gäb mir dieser Blick! Und doch, wenn ich, Lili, dich nicht liebte, Fänd ich hier und fänd ich dort mein Glück?

[An die Wand von Lavaters Stube im Pfarrhaus zu Oberried]

Bist du hier,
Bin ich dir
Immer gegenwärtig;
Machst du hier,
Machst mit mir
Deine Werke fertig.

## SOMMER-HERBST FRANKFURT

## STONISH - (ERREST PRANCHURT

[Titelstrophen für 'Die Leiden des jungen Werthers', Zweite Auflage]

[Zum ersten Teil]

JEDER Jüngling sehnt sich, so zu lieben, Jedes Mädchen, so geliebt zu sein; Ach, der heiligste von unsern Trieben, Warum quillt aus ihm die grimme Pein?

[Zum zweiten Teil]

Du beweinst, du liebst ihn, liebe Seele, Rettest sein Gedächtnis von der Schmach; Sieh, dir winkt sein Geist aus seiner Höhle: Sei ein Mann, und folge mir nicht nach.

#### BUNDESLIED

IN allen guten Stunden, Erhöht von Lieb und Wein, Soll dieses Lied verbunden Von uns gesungen sein! Uns hält der Gott zusammen, Der uns hierher gebracht. Erneuert unsre Flammen, Er hat sie angefacht.

So glühet fröhlich heute, Seid recht von Herzen eins! Auf, trinkt erneuter Freude Dies Glas des echten Weins! Auf, in der holden Stunde Stoßt an und küsset treu, Bei jedem neuen Bunde, Die alten wieder neu!

Wer lebt in unserm Kreise, Und lebt nicht selig drin? Genießt die freie Weise Und treuen Brudersinn! So bleibt durch alle Zeiten Herz Herzen zugekehrt; Von keinen Kleinigkeiten Wird unser Bund gestört.

Uns hat ein Gott gesegnet
Mit freiem Lebensblick,
Und alles, was begegnet,
Erneuert unser Glück.
Durch Grillen nicht gedränget,
Verknickt sich keine Lust;
Durch Zieren nicht geenget,
Schlägt freier unsre Brust.

Mit jedem Schritt wird weiter Die rasche Lebensbahn, Und heiter, immer heiter Steigt unser Blick hinan. Uns wird es nimmer bange, Wenn alles steigt und fällt, Und bleiben lange, lange! Auf ewig so gesellt.

#### HERBSTGEFÜHL

ETTER grüne, du Laub, Am Rebengeländer Hier mein Fenster herauf! Gedrängter quellet, Zwillingsbeeren, und reifet Schneller und glänzend voller! Euch brütet der Mutter Sonne Scheideblick, euch umsäuselt Des holden Himmels Fruchtende Fülle: Euch kühlet des Mondes Freundlicher Zauberhauch, Und euch betauen, ach! Aus diesen Augen Der ewig belebenden Liebe Vollschwellende Tränen.

#### WONNE DER WEHMUT

TROCKNET nicht, trocknet nicht,
Tränen der ewigen Liebe!
Ach, nur dem halbgetrockneten Auge
Wie öde, wie tot die Welt ihm erscheint!
Trocknet nicht, trocknet nicht,
Tränen unglücklicher Liebe!

#### 士

#### LILIS PARK

IST doch keine Menagerie
So bunt als meiner Lili ihre!
Sie hat darin die wunderbarsten Tiere
Und kriegt sie 'rein, weiß selbst nicht wie.
O wie sie hüpfen, laufen, trappeln,
Mit abgestumpften Flügeln zappeln,
Die armen Prinzen allzumal,
In nie gelöschter Liebesqual!

"Wie hieß die Fee?—Lili?"—Fragt nicht nach ihr! Kennt ihr sie nicht, so danket Gott dafür.

Welch ein Geräusch, welch ein Gegacker, Wenn sie sich in die Türe stellt Und in der Hand das Futterkörbehen hält! Welch ein Gequiek, welch ein Gequacker! Alle Bäume, alle Büsche Scheinen lebendig zu werden: So stürzen sich ganze Herden Zu ihren Füßen; sogar im Bassin die Fische Patschen ungeduldig mit den Köpfen heraus. Und sie streut dann das Futter aus Mit einem Blick-Götter zu entzücken, Geschweige die Bestien. Da gehts an ein Picken, An ein Schlürfen, an ein Hacken; Sie stürzen einander über die Nacken, Schieben sich, drängen sich, reißen sich, Jagen sich, ängsten sich, beißen sich, Und das all um ein Stückchen Brot.

Das, trocken, aus den schönen Händen schmeckt, Als hätt es in Ambrosia gesteckt.

Aber der Blick auch! der Ton, Wenn sie ruft: Pipi! Pipi! Zöge den Adler Jupiters vom Thron; Der Venus Taubenpaar. Ja der eitle Pfau sogar. Ich schwöre, sie kämen, Wenn sie den Ton von weitem nur vernähmen. Denn so hat sie aus des Waldes Nacht Einen Bären, ungeleckt und ungezogen, Unter ihren Beschluß herein betrogen, Unter die zahme Kompanie gebracht Und mit den andern zahm gemacht: Bis auf einen gewissen Punkt, versteht sich! Wie schön und ach! wie gut Schien sie zu sein! Ich hätte mein Blut Gegeben, um ihre Blumen zu begießen.

"Ihr sagtet: ich! Wie? Wer?"
Gut denn, ihr Herrn, gradaus: Ich bin der Bär;
In einem Filetschurz gefangen,
An einem Seidenfaden ihr zu Füßen.
Doch wie das alles zugegangen,
Erzähl ich euch zur andern Zeit;
Dazu bin ich zu wütig heut.

Denn ha! steh ich so an der Ecke
Und hör von weitem das Geschnatter,
Seh das Geflitter, das Geflatter,
Kehr ich mich um
Und brumm,
Und renne rückwärts eine Strecke
Und seh mich um
Und brumm,
Und laufe wieder eine Strecke,
Und kehr doch endlich wieder um.

Dann fängts auf einmal an, zu rasen, Ein mächtger Geist schnaubt aus der Nasen,

Es wildzt die innere Natur. Was, du ein Tor, ein Häschen nur! So ein Pipi! Eichhörnchen, Nuß zu knacken! Ich sträube meinen borstgen Nacken, Zu dienen ungewöhnt. Ein jedes aufgestutzte Bäumchen höhnt Mich an! ich flieh vom Boulingreen, Vom niedlich glatt gemähten Grase; Der Buchsbaum zieht mir eine Nase, Ich flieh ins dunkelste Gebüsche hin, Durchs Gehege zu dringen, Über die Planken zu springen! Mir versagt Klettern und Sprung, Ein Zauber bleit mich nieder, Ein Zauber häkelt mich wider, Ich arbeite mich ab, und bin ich matt genung. Dann lieg ich an gekünstelten Kaskaden Und kau und wein und wälze halb mich tot. Und ach! es hören meine Not Nur porzellanene Oreaden.

Auf einmal! Ach, es dringt
Ein seliges Gefühl durch alle meine Glieder!
Sie ists, die dort in ihrer Laube singt!
Ich höre die liebe, liebe Stimme wieder,
Die ganze Luft ist warm, ist blütevoll.
Ach, singt sie wohl, daß ich sie hören soll?
Ich dringe zu, tret alle Sträuche nieder,
Die Büsche fliehn, die Bäume weichen mir,
Und so—zu ihren Füßen liegt das Tier.

Sie sieht es an: "Ein Ungeheuer! doch drollig!
Für einen Bären zu mild,
Für einen Pudel zu wild;
So zottig, täpsig, knollig!"
Sie streicht ihm mit dem Füßchen übern Rücken;
Er denkt im Paradiese zu sein.
Wie ihn alle sieben Sinne jücken!
Und sie—sieht ganz gelassen drein.

Ich küss ihre Schuhe, kau an den Sohlen,
So sittig, als ein Bär nur mag;
Ganz sachte heb ich mich und schwinge mich verstohler
Leis an ihr Knie—Am günstgen Tag
Läßt sies geschehn und kraut mir um die Ohren
Und patscht mich mit mutwillig derbem Schlag;
Ich knurr, in Wonne neu geboren.
Dann fordert sie mit süßem, eitlem Spotte:
Allons tout doux! eh la menotte!
Et faites Serviteur,
Comme un joli Seigneur.
So treibt sies fort mit Spiel und Lachen!
Es hofft der oft betrogne Tor;
Doch will er sich ein bißchen unnütz machen,
Hält sie ihn kurz als wie zuvor.

Doch hat sie auch ein Fläschchen Balsam-Feuers,
Dem keiner Erde Honig gleicht,
Wovon sie wohl einmal, von Lieb und Treu erweicht,
Um die verlechzten Lippen ihres Ungeheuers
Ein Tröpfchen mit der Fingerspitze streicht
Und wieder flieht und mich mir überläßt,
Und ich dann, losgebunden, fest
Gebannt bin, immer nach ihr ziehe,
Sie suche, schaudre, wieder fliehe—
So läßt sie den zerstörten Armen gehn,
Ist seiner Lust, ist seinen Schmerzen still;
Ha! manchmal läßt sie mir die Tür halb offen stehn,
Seitblickt mich spottend an, ob ich nicht fliehen will.

Und ich!—Götter, ists in euren Händen, Dieses dumpfe Zauberwerk zu enden: Wie denk ich, wenn ihr mir die Freiheit schafft! Doch sendet ihr mir keine Hilfe nieder— Nicht ganz umsonst reck ich so meine Glieder: Ich fühls! Ich schwörs! Noch hab ich Kraft. [An Johann Georg und Rahel d'Orville]

Lieber Herr Dorville, liebe Frau,
Ich bitt euch, nehmts nicht so genau;
Ihr kennt nun doch einmal den Affen,
Wißt, ist nichts Gescheuts mit ihm zu schaffen.
Lauft da, was kann wohl tollers sein!
Wie Kain in die Welt hinein.
Dafür sitzt er auch auf dem Sand,
Die Stadt ist ihm ein ödes Land,
Und ist ihm halt die Welt so leer,
Als wenn er erst 'nein gekommen wär.

Ihm ist so weh, er schauet nicht Des liebsten Buben Angesicht, Hängt nicht dem Mann um Hals und Leib, Küßt nicht das liebe treue Weib, Spaziert nicht mehr im Frauenschlepp, Und hört, ach, nicht mehr das Beb! Bepp! Was hilft mir nun das Glockengebrumm, Das Kutschengerassel und Leut-Gesumm! Was tät ich in der Kirche gar? Da ich schon einmal im Himmel war, Ich Hand in Hand mit Engeln saß, Mich in dem Himmels-Blau vergaß, Das aus dem süßen Auge winkt, Drinn Lieb und Treu wie Sternlein blinkt. Was hört ich an des Pfarrers Lehr, Die doch nicht halb so kräftig wär, Als wenn ihr Mündlein lieb und mild Mich über Fluch und Unart schilt.

Was lachst du Sonne daherein?
Ich bitte dich, lass mich allein.
Du lächelst ihren Laden an,
Der heut mir nicht wird aufgetan.
Aha! Du bist so freundlich hier,
Blickst durch die Ritzen schlau nach ihr,
Und meinst, du hättst wohl nie so schön
Da droben einen Engel ruhen sehn.

Der Tag rückt weiter nun heran.
Besuch!—Ach, was geht der mich an!
Ich bilde mir so freundlich ein,
Ich säß noch drauß' mit euch allein.
Der Mann raucht seine Pfeif Tobak,
Man fuschelt in dem Arbeitssack,
Man wickelt Seide, es läßt sich an,
Als würden Wunderstreich' getan.
Ein medizinisch Dejeuné,
Mit Selzer Wasser und Kaffee;
Nach Fastenbrezeln, wohlgeschmiert,
Kommt Has und Wein hereinspaziert.
Lili muß jeden Lusten stillen,
Das all um ihres Magens willen.

Die Kinder kommen angehuppt, Mann! wird zur Türe 'naus geschwuppt! Ist allen so wohl ohn Unterlaß; Ach lieber Gott, mir auch so was!

Frau Dorville, wo mag Lili sein? Ist sie in ihrer Stub allein?— Sie hat die Stirn in ihrer Hand! Was ist ihr in dem Freudenland? Soll das ein böses Kopfweh sein? Oder ach! ists etwan andre Pein?

Geh, liebes Mufti, ich bitte dich, Klettr ihr auf den Schoß, küss sie für mich. Scheich Daher, Hanne Buzzi du, Küss ihr die Hand, lass ihr nicht Ruh. Mach, Ali Bey, dich auch an sie, Schmieg dich ihr liebend an das Knie. Und Abu Dahab, komm getrollt, Sei freundlich, bis sie sagt: Du Gold! Dich herzlich auf dem Arme küßt, Und hoffend allen Schmerz vergißt.

Der alte Friedrich kommt und fragt: Was heut den Damen wohl behagt?

Er soll Kapaun und Wildbret tragen! Lili, hast du ihm nichts zu sagen? Schon wart ich auf das alte Gesicht, Ich bin untröstlich, kömmt er nicht.

War der Herr Doktor noch nicht da? Sang André noch kein Trallallra? Oho, da drauß' gehts bunt ja her, Als ob der Teufel ledig wär. Eins, zwei, drei! Kling! Klang! Krack! en garde Kling! Rompes! Klang! paies ma quarte.

So mag es wohl dem Teufel sein, Wenn er, in seiner Höll allein, Nach Himmels Freuden seufzt und klagt, Daß ihn der Unmut rausgejagt. Doch hab ich weit ein besser Los, Die Kluft ist lange nicht so groß; Bin euch mit Leib und Seele nah Pliz! Plaz! So bin ich wieder da.

## 1775-1786 WEIMAR

### AN EIN GOLDNES HERZ, DAS ER AM HALSE TRUG

Angeneen du verklungner Freude, Das ich immer noch am Halse trage, Hältst du länger als das Seelenband uns beide? Verlängerst du der Liebe kurze Tage?

Flieh ich, Lili, vor dir! Muß noch an deinem Bande Durch fremde Lande, Durch ferne Täler und Wälder wallen! Ach, Lilis Herz konnte so bald nicht Von meinem Herzen fallen.

Wie ein Vogel, der den Faden bricht Und zum Walde kehrt, Er schleppt des Gefängnisses Schmach, Noch ein Stückchen des Fadens nach; Er ist der alte freigeborne Vogel nicht, Er hat schon jemand angehört.

## JÄGERS ABENDLIED

IM Felde schleich ich still und wild, Gespannt mein Feuerrohr. Da schwebt so licht dein liebes Bild, Dein süßes Bild mir vor.

Du wandelst jetzt wohl still und mild Durch Feld und liebes Tal, Und ach, mein schnell verrauschend Bild, Stellt sich dirs nicht einmal?

Des Menschen, der die Welt durchstreift Voll Unmut und Verdruß, Nach Osten und nach Westen schweift, Weil er dich lassen muß.

Mir ist es, denk ich nur an dich, Als in den Mond zu sehn; Ein stiller Friede kommt auf mich, Weiß nicht, wie mir geschehn. HOLDE Lili, warst so lang All mein Lust und all mein Sang! Bist, ach, nun all mein Schmerz, und doch All mein Sang bist du noch.

[Aus einem Briefe an den Herzog Karl August]

EHAB dich wohl bei den hundert Lichtern,
Die dich umglänzen,
Und all den Gesichtern,
Die dich umschwänzen
Und umkredenzen.
Findst doch nur wahre Freud und Ruh
Bei Seelen grad und treu wie du.

UR Luft und Licht Und Freundeslieb! Ermüde nicht, Wem dies noch blieb.

#### LEGENDE

In der Wüsten ein heiliger Mann Zu seinem Erstaunen tät treffen an Einen ziegenfüßigen Faun, der sprach: "Herr, betet für mich und meine Gefährt, Daß ich zum Himmel gelassen werd, Zur seligen Freud; uns dürstet darnach." Der heilige Mann dagegen sprach: "Es sieht mit deiner Bitte gar gefährlich, Und gewährt wird sie dir schwerlich. Du kommst nicht zum englischen Gruß, Denn du hast einen Ziegenfuß." Da sprach hierauf der wilde Mann: "Was hat euch mein Ziegenfuß getan? Sah ich doch manche strack und schön Mit Eselsköpfen gen Himmel gehn."

#### MUT

SORGLOS über die Fläche weg, Wo vom kühnsten Wager die Bahn Dir nicht vorgegraben du siehst, Mache dir selber Bahn!

Stille, Liebchen, mein Herz! Krachts gleich, brichts doch nicht! Brichts gleich, brichts nicht mit dir!

#### **HOFFNUNG**

SCHAFF, das Tagwerk meiner Hände, Hohes Glück, daß ichs vollende! Lass, o lass mich nicht ermatten! Nein, es sind nicht leere Träume: Jetzt nur Stangen, diese Bäume Geben einst noch Frucht und Schatten.

#### SORGE

EHRE nicht in diesem Kreise
Neu und immer neu zurück!
Lass, o lass mir meine Weise,
Gönn, o gönne mir mein Glück!
Soll ich fliehen? Soll ichs fassen?
Nun, gezweifelt ist genug.
Willst du mich nicht glücklich lassen,
Sorge, nun so mach mich klug!

#### [An Lili]

[In ein Exemplar von ,Stella. Ein Schauspiel für Liebende'.]

IM holden Tal, auf schneebedeckten Höhen War stets dein Bild mir nah:
Ich sahs um mich in lichten Wolken wehen, Im Herzen war mirs da.
Empfinde hier, wie mit allmächtgem Triebe Ein Herz das andre zieht—
Und daß vergebens Liebe
Vor Liebe flieht.

[An den Herzog Karl August]

URCHLAUCHTIGSTER! Es nahet sich Ein Bäuerlein demütiglich, Da Ihr mit Euerm Roß und Heer Zum Schlosse tut stolzieren sehr, Gebt auch mir einen gnädigen Blick, Das ist schon Untertanen-Glück; Denn Haus und Hof und Freud und Leid Hab ich schon seit geraumer Zeit. Haben Euch sofern auch lieb und gern, Wie man eben liebhat seinen Herrn, Den man wie unsern Herr-Gott nennt Und ihn auch meistens nicht besser kennt. Geb Euch Gott allen guten Segen, Nur laßt Euch sein uns angelegen; Denn wir bäuerisch treues Blut Sind doch immer Euer bestes Gut. Und könnt Euch mehr an uns erfreun Als an Pferden und Stuterein. Dies reich ich Euch im fremden Land, Bliebe Euch übrigens gern unbekannt. Zieht ein und nehmet Speis und Kraft Im Zauberschloß in der Nachbarschaft, Wo eine gute Fee regiert, Die einen goldnen Scepter führt Und um sich eine kleine Welt. Mit holdem Blick beisammenhält.

Seb. Simpel.

#### WANDRERS NACHTLIED

ER du von dem Himmel bist,
Alles Leid und Schmerzen stillest,
Den, der doppelt elend ist,
Doppelt mit Erquickung füllest,
Ach, ich bin des Treibens müde!
Was soll all der Schmerz und Lust?
Süßer Friede,
Komm, ach komm in meine Brust!

[An Herder]

JOCHWÜRDIGER, 's ist eine alte Schrift, Daß die Ehen werden im Himmel gestift. Seid also vielmehr zu Eurem Orden Vom Himmel grad 'rab gestiftet worden. Es uns auch allen herzlich frommt, Daß Ihr bald mit der Peitsche kommt-Und wie dann unser Herr und Christ Auf einem Esel geritten ist, So werdet Ihr in diesen Zeiten Auf hundert und funfzig Esel reiten, Die in Euer Herrlichkeit Diözes Erlauern sich die Rippenstöß. Wollten Euch nun bewillkommen baß, Bereiten Euer Haushalt trocken und naß, Welches fürwahr wird besser sein. Als täten wir Euch die Kleider streun. Derhalb zuvörderst, woran die Welt Ihre Achse gebunden hält, Wornach Sonn, Mond und Stern' sich drehn, All Sinnbäu 'rüber hinüber gehn, Wie nämlich jedes Ding sich putzt, Vors andern Augen pfauisch stutzt, Dran da sich zeigt eines jeden Gab, Ein Pfau ein Pfau, ein Rab ein Rab.

Ihr, der Ihr seid in unserm Gart
Eben wie der Messias erwart,
Wo eben keiner weiß, was der sollt,
Aber doch immer, was er wollt,
Möcht sich aber immer mit leisen Schritten
Vom Messias ein Viztum erbitten.
Also ohneracht all der Ehr auf Erd,
Daß der Herr nicht selbst gekreuzigt werd,
Wollen erscheinen schön und züchtig,
Sind hernach zu allem andern tüchtig.
Denn, wie im Buche geschrieben steht,
Daß der Wolf in Schafskleidern geht,
So würd es Euch gar übel stehn,

Als Schaf in Wolfskleidern zu gehn. Ihr habt darum ein schwarzes Kleid. Einen langen Mantel von schwarzer Seid, Ein Kräglein, wohl in Saum gelegt. Das nun keiner läng-breiter trägt. Schick Euch ein Muster zur nächsten Frist. Weils immer doch die Hauptsach ist. Dürft auch den Mantel, wie vorzeiten, In Sack 'nein stecken vor allen Leuten. Wenn Euch nun erst der Rat der Stadt Zum Oberpfarr berufen hat, Werd't Ihr vom Fürsten dann ernennt Hofpredger, Generalsuperndent. Mögt auch immer Rückantwort schreiben, Wie Ihr an den Lyncker tätet treiben, Weil wir doch in der Fastnacht Spiel Haben Ratzen und Fratzen gar viel, Und im Grund weder Luther noch Christ Im mindsten hier gemeinet ist, Sondern was in dem Schöpsen-Geist Eben lutherisch und christlich heißt.

# Erklärung eines alten Holzschnittes vorstellend

## HANS SACHSENS POETISCHE SENDUNG

IN seiner Werkstatt Sonntags früh Steht unser teurer Meister hie:
Sein schmutzig Schurzfell abgelegt,
Einen saubern Feierwams er trägt,
Läßt Pechdraht, Hammer und Kneipe rasten,
Die Ahl steckt an den Arbeitskasten;
Er ruht nun auch am siebnten Tag
Von manchem Zug und manchem Schlag.

Wie er die Frühlings-Sonne spürt, Die Ruh ihm neue Arbeit gebiert: Er fühlt, daß er eine kleine Welt In seinem Gehirne brütend hält, Daß die fängt an zu wirken und leben Daß er sie gerne möcht von sich geben.

Er hätt ein Auge treu und klug Und wär auch liebevoll genug, Zu schauen manches klar und rein Und wieder alles zu machen sein; Hätt auch eine Zunge, die sich ergoß Und leicht und fein in Worte floß; Des täten die Musen sich erfreun, Wollten ihn zum Meistersänger weihn.

Da tritt herein ein junges Weib,
Mit voller Brust und rundem Leib;
Kräftig sie auf den Füßen steht,
Grad, edel vor sich hin sie geht,
Ohne mit Schlepp und Steiß zu schwänzen,
Oder mit den Augen herum zu scharlenzen.
Sie trägt einen Maßstab in ihrer Hand,
Ihr Gürtel ist ein gülden Band,
Hätt auf dem Haupt einen Kornähr-Kranz,
Ihr Auge war lichten Tages Glanz;
Man nennt sie tätig Ehrbarkeit,
Sonst auch Großmut, Rechtfertigkeit.

Die tritt mit gutem Gruß herein; Er drob nicht mag verwundert sein, Denn wie sie ist, so gut und schön, Meint er, er hätt sie lang gesehn.

Die spricht: "Ich hab dich auserlesen Vor vielen in dem Weltwirrwesen, Daß du sollst haben klare Sinnen, Nichts Ungeschicklichs magst beginnen. Wenn andre durcheinander rennen, Sollst dus mit treuem Blick erkennen; Wenn andre bärmlich sich beklagen, Sollst schwankweis deine Sach fürtragen; Sollst halten über Ehr und Recht, In allem Ding sein schlicht und schlecht;

Frummkeit und Tugend bieder preisen, Das Böse mit seinem Namen heißen. Nichts verlindert und nichts verwitzelt, Nichts verzierlicht und nichts verkritzelt; Sondern die Welt soll vor dir stehn, Wie Albrecht Dürer sie hat gesehn: Ihr festes Leben und Männlichkeit, Ihre innre Kraft und Ständigkeit. Der Natur-Genius an der Hand Soll dich führen durch alle Land. Soll dir zeigen alles Leben. Der Menschen wunderliches Weben, Ihr Wirren, Suchen, Stoßen und Treiben. Schieben, Reißen, Drängen und Reiben: Wie kunterbunt die Wirtschaft tollert, Der Ameishauf durcheinander kollert: Mag dir aber bei allem geschehn, Als tätst in einen Zauberkasten sehn. Schreib das dem Menschenvolk auf Erden, Obs ihm möcht eine Witzung werden." Da macht sie ihm ein Fenster auf. Zeigt ihm draußen viel bunten Hauf. Unter dem Himmel allerlei Wesen, Wie ihrs mögt in seinen Schriften lesen,

Wie nun der liebe Meister sich
An der Natur freut wunniglich,
Da seht ihr an der andern Seiten
Ein altes Weiblein zu ihm gleiten;
Man nennet sie Historia,
Mythologia, Fabula;
Sie schleppt mit keichend-wankenden Schritten
Eine große Tafel, in Holz geschnitten:
Darauf seht ihr mit weiten Ärmeln und Falten
Gott Vater Kinderlehre halten,
Adam, Eva, Paradies und Schlang,
Sodom und Gomorras Untergang,
Könnt auch die Zwölf durchlauchtigen Frauen
Da in einem Ehren-Spiegel schauen;

Dann allerlei Blutdurst, Frevel und Mord,
Der Zwölf Tyrannen Schandenport,
Auch allerlei Lehr und gute Weis,
Könnt sehn Sankt Peter mit der Geiß,
Über der Welt Regiment unzufrieden,
Von unserm Herrn zurecht beschieden.
Auch war bemalt der weite Raum
Ihres Kleids und Schlepps und auch der Saum
Mit Weltlich Tugend- und Laster-Geschicht.

Unser Meister das all ersicht
Und freut sich dessen wundersam,
Denn es dient wohl in seinen Kram.
Von wannen er sich eignet sehr
Gut Exempel und gute Lehr,
Erzählt das eben fix und treu,
Als wär er selbst gesyn dabei.
Sein Geist war ganz dahin gebannt,
Er hätt kein Auge davon verwandt,
Hätt er nicht hinter seinem Rucken
Hören mit Klappern und Schellen spucken.

Da tät er einen Narren spüren
Mit Bocks- und Affensprüng hofieren
Und ihm mit Schwank und Narreteiden
Ein lustig Zwischenspiel bereiten.
Schleppt hinter sich an einer Leinen
Alle Narren, groß- und kleinen,
Dick und hager, gestreckt und krumb,
Allzu witzig und allzu dumb.
Mit einem großen Farrenschwanz
Regiert er sie wie ein'n Affentanz:
Bespöttet eines jeden Fürm,
Treibt sie ins Bad, schneidt ihnen die Würm
Und führt gar bitter viel Beschwerden,
Daß ihrer doch nicht wollen wenger werden.

Wie er sich sieht so um und um, Kehrt ihm das fast den Kopf herum: Wie er wollt Worte zu allem finden?

Wie er möcht so viel Schwall verbinden? Wie er möcht immer mutig bleiben, So fort zu singen und zu schreiben? Da steigt auf einer Wolke Saum Herein zu's Oberfensters Raum Die Muse, heilig anzuschauen, Wie ein Bild unsrer lieben Frauen. Die umgibt ihn mit ihrer Klarheit Immer kräftig würkender Wahrheit. Sie spricht: "Ich komm, um dich zu weihn Nimm meinen Segen und Gedeihn! Ein heilig Feuer, das in dir ruht, Schlag aus in hohe lichte Glut! Doch daß das Leben, das dich treibt, Immer bei holden Kräften bleibt, Hab ich deinem innern Wesen Nahrung und Balsam auserlesen, Daß deine Seel sei wonnereich, Einer Knospe im Taue gleich."

Da zeigt sie ihm hinter seinem Haus Heimlich zur Hintertür hinaus, In dem eng umzäunten Garten Ein holdes Mägdlein sitzend warten Am Bächlein, beim Holunderstrauch; Mit abgesenktem Haupt und Aug Sitzts unter einem Apfelbaum Und spürt die Welt rings um sich kaum, Hat Rosen in ihren Schoß gepflückt Und bindet ein Kränzlein gar geschickt, Mit hellen Knospen und Blättern drein: Für wen mag wohl das Kränzel sein? So sitzt sie in sich selbst geneigt, In Hoffnungsfülle ihr Busen steigt; Ihr Wesen ist so ahndevoll, Weiß nicht, was sie sich wünschen soll, Und unter vieler Grillen Lauf Steigt wohl einmal ein Seufzer auf.

Warum ist deine Stirn so trüb? Das, was dich dränget, süße Lieb, Ist volle Wonn und Seligkeit; Die dir in Einem ist bereit, Der manches Schicksal wirrevoll An deinem Auge sich lindern soll; Der durch manch wunniglichen Kuß Wiedergeboren werden muß. Wie er den schlanken Leib umfaßt, Von aller Mühe findet Rast, Wie er ins runde Ärmlein sinkt, Neue Lebenstag' und Kräfte trinkt; Und dir kehrt süßes Jugendglück, Deine Schalkheit kehret dir zurück. Mit Necken und manchen Schelmereien Wirst ihn bald nagen, bald erfreuen. So wird die Liebe nimmer alt, Und wird der Dichter nimmer kalt!

Weil er so heimlich glücklich lebt, Da droben in den Wolken schwebt Ein Eichkranz, ewig jung belaubt, Den setzt die Nachwelt ihm aufs Haupt; In Froschpfuhl all das Volk verbannt, Das seinen Meister je verkannt.

## [An Charlotte v. Stein]

ARUM gabst du uns die tiefen Blicke, Unsre Zukunft ahndungsvoll zu schaun, Unsrer Liebe, unserm Erdenglücke Wähnend selig nimmer hinzutraun? Warum gabst uns, Schicksal, die Gefühle, Uns einander in das Herz zu sehn, Um durch all die seltenen Gewühle Unser wahr Verhältnis auszuspähn?

Ach, so viele tausend Menschen kennen, Dumpf sich treibend, kaum ihr eigen Herz, Schweben zwecklos hin und her und rennen Hoffnungslos in unversehnem Schmerz; Jauchzen wieder, wenn der schnellen Freuden Unerwart'te Morgenröte tagt. Nur uns armen Liebevollen beiden Ist das wechselseitge Glück versagt, Uns zu lieben, ohn uns zu verstehen, In dem andern sehn, was er nie war, Immer frisch auf Traumglück auszugehen Und zu schwanken auch in Traumgefahr.

Glücklich, den ein leerer Traum beschäftigt! Glücklich, dem die Ahndung eitel wär! Jede Gegenwart und jeder Blick bekräftigt Traum und Ahndung leider uns noch mehr. Sag, was will das Schicksal uns bereiten? Sag, wie band es uns so rein genau? Ach, du warst in abgelebten Zeiten Meine Schwester oder meine Frau.

Kanntest jeden Zug in meinem Wesen. Spähtest, wie die reinste Nerve klingt, Konntest mich mit Einem Blicke lesen, Den so schwer ein sterblich Aug durchdringt; Tropftest Mäßigung dem heißen Blute, Richtetest den wilden irren Lauf, Und in deinen Engelsarmen ruhte Die zerstörte Brust sich wieder auf; Hieltest zauberleicht ihn angebunden Und vergaukeltest ihm manchen Tag. Welche Seligkeit glich jenen Wonnestunden, Da er dankbar dir zu Füßen lag, Fühlt' sein Herz an deinem Herzen schwellen, Fühlte sich in deinem Auge gut, Alle seine Sinnen sich erhellen Und beruhigen sein brausend Blut!

Und von allem dem schwebt ein Erinnern Nur noch um das ungewisse Herz, Fühlt die alte Wahrheit ewig gleich im Innern, Und der neue Zustand wird ihm Schmerz. Und wir scheinen uns nur halb beseelet, Dämmernd ist um uns der hellste Tag. Glücklich, daß das Schicksal, das uns quälet, Uns doch nicht verändern mag!

#### RASTLOSE LIEBE

DEM Schnee, dem Regen, Dem Wind entgegen, Im Dampf der Klüfte, Durch Nebeldüfte, Immer zu! Immer zu! Ohne Rast und Ruh!

Lieber durch Leiden
Möcht ich mich schlagen,
Als so viel Freuden
Des Lebens ertragen.
Alle das Neigen
Von Herzen zu Herzen,
Ach, wie so eigen
Schaffet das Schmerzen!

Wie soll ich fliehen? Wälderwärts ziehen? Alles vergebens! Krone des Lebens, Glück ohne Ruh, Liebe, bist du!

[An Charlotte v. Stein]

HER bildend nach der reinen stillen
Natur, ist ach, mein Herz der alten Schmerzen voll;
Leb ich doch stets um derentwillen,
Um derentwillen ich nicht leben soll.

ASS dir gefallen,
Aus diesem Glas zu trinken,
Und mög dir dünken,
Wir säßen neben dir;
Denn, obgleich fern, sind wir
Dir doch die Nächsten fast von allen.

GOETHE XIV 13.

Meine liebe Wiese lang.

Tauche mich in die Sonne früh,
Bad ab im Monde des Tages Müh.
Leb in Liebes-Klarheit und -Kraft,
Tut mir wohl des Herren Nachbarschaft,
Der in Liebes-Dumpfheit und -Kraft hinlebt
Und sich durch seltnes Wesen webt.

[An Charlotte v. Stein]

WISCHEN Felsen wuchsen hier
Diese Blumen, die wir treu dir reichen,
Verwelkliche Zeichen
Der ewigen Liebe zu dir.

CH, so drückt mein Schicksal mich, Daß ich nach dem Unmöglichen strebe. Lieber Engel, für den ich nicht lebe, Zwischen den Gebürgen leb ich für dich.

#### EINSCHRÄNKUNG

ICH weiß nicht, was mir hier gefällt,
In dieser engen, kleinen Welt
Mit holdem Zauberband mich hält?
Vergess ich doch, vergess ich gern,
Wie seltsam mich das Schicksal leitet;
Und ach, ich fühle, nah und fern
Ist mir noch manches zubereitet.
O wäre doch das rechte Maß getroffen!
Was bleibt mir nun, als eingehüllt,
Von holder Lebenskraft erfüllt,
In stiller Gegenwart die Zukunft zu erhoffen!

[An Charlotte v. Stein]

CH, wie bist du mir, Wie bin ich dir geblieben! Nein, an der Wahrheit Verzweifl ich nicht mehr. Ach, wenn du da bist, Fühl ich, ich soll dich nicht lieben; Ach, wenn du fern bist, Fühl ich, ich lieb dich so sehr.

IERHERGETRABT, die Brust voll tiefem Wühlen, Planvoller Aussicht, sehnt sich nun Mein Herz, ein Weilchen auszuruhn Und wieder rein an der Natur zu fühlen Und wieder was für dich zu tun.

#### SEEFAHRT

L ANGE Tag' und Nächte stand mein Schiff befrachtet; Günstger Winde harrend, saß mit treuen Freunden, Mir Geduld und guten Mut erzechend, Ich im Hafen.

Und sie waren doppelt ungeduldig:
Gerne gönnen wir die schnellste Reise,
Gern die hohe Fahrt dir; Güterfülle
Wartet drüben in den Welten deiner,
Wird Rückkehrendem in unsern Armen
Lieb und Preis dir.

Und am frühen Morgen wards Getümmel, Und dem Schlaf entjauchzt uns der Matrose, Alles wimmelt, alles lebet, webet, Mit dem ersten Segenshauch zu schiffen.

Und die Segel blühen in dem Hauche, Und die Sonne lockt mit Feuerliebe; Ziehn die Segel, ziehn die hohen Wolken, Jauchzen an dem Ufer alle Freunde Hoffnungslieder nach, im Freudetaumel Reisefreuden wähnend, wie des Einschiffmorgens, Wie der ersten hohen Sternennächte. Aber gottgesandte Wechselwinde treiben Seitwärts ihn der vorgesteckten Fahrt ab, Und er scheint sich ihnen hinzugeben, Strebet leise sie zu überlisten, Treu dem Zweck auch auf dem schiefen Wege.

Aber aus der dumpfen grauen Ferne Kündet leisewandelnd sich der Sturm an, Drückt die Vögel nieder aufs Gewässer, Drückt der Menschen schwellend Herz darnieder; Und er kommt. Vor seinem starren Wüten Streckt der Schiffer klug die Segel nieder, Mit dem angsterfüllten Balle spielen Wind und Wellen.

Und an jenem Ufer drüben stehen Freund' und Lieben, beben auf dem Festen: Ach, warum ist er nicht hier geblieben! Ach, der Sturm! Verschlagen weg vom Glücke! Soll der Gute so zugrunde gehen? Ach, er sollte, ach, er könnte! Götter!

Doch er stehet männlich an dem Steuer:
Mit dem Schiffe spielen Wind und Wellen,
Wind und Wellen nicht mit seinem Herzen.
Herrschend blickt er auf die grimme Tiefe
Und vertrauet, scheiternd oder landend,
Seinen Göttern.

[An Charlotte v. Stein]

CH bin eben nirgend geborgen:
Fern an die holde Saale hier
Verfolgen mich manche Sorgen
Und meine Liebe zu dir.

## AN DEN GEIST DES JOHANNES SECUNDUS

LIEBER, heiliger, großer Küsser,
Der du mirs in lechzend atmender
Glückseligkeit fast vorgetan hast!
Wem soll ichs klagen, klagt ich dirs nicht!
Dir, dessen Lieder wie ein warmes Kissen

Heilender Kräuter mir unters Herz sich legten, Daß es wieder aus dem krampfigen Starren Erdetreibens klopfend sich erholte. Ach, wie klag ich dirs, daß meine Lippe blutet, Mir gespalten ist und erbärmlich schmerzet, Meine Lippe, die so viel gewohnt ist Von der Liebe süßtem Glück zu schwellen Und, wie eine goldne Himmelspforte, Lallende Seligkeit aus und ein zu stammeln. Gesprungen ist sie! Nicht vom Biß der Holden, Die, in voller ringsumfangender Liebe, Mehr möcht haben von mir und möchte mich Ganzen Ganz erküssen und fressen, und was sie könnte! Nicht gesprungen, weil nach ihrem Hauche Meine Lippen unheilige Lüfte entweihten. Ach, gesprungen, weil mich Öden, Kalten, Über beizenden Reif der Herbstwind anpackt. Und da ist Traubensaft und der Saft der Bienen, An meines Herdes treuem Feuer vereinigt, Der soll mir helfen! Wahrlich, er hilft nicht, Denn von der Liebe alles heilendem Gift-Balsam ist kein Tröpfchen drunter.

#### HYPOCHONDER

DER Teufel hol das Menschengeschlecht!
Man möchte rasend werden!
Da nehm ich mir so eifrig vor:
Will niemand weiter sehen,
Will all das Volk Gott und sich selbst
Und dem Teufel überlassen!
Und kaum seh ich ein Menschengesicht,
So hab ichs wieder lieb.

ICH war ein Knabe warm und gut, Als Jüngling hatt ich frisches Blut, Versprach einst einen Mann. Gelitten hab ich und geliebt Und liege nieder ohnbetrübt, Da ich nicht weiter kann.

#### STOSSSEUFZER

A CH, man sparte viel,
Seltner wäre verruckt das Ziel,
Wär weniger Dumpfheit, vergebenes Sehnen,
Ich könnte viel glücklicher sein—
Gäbs nur keinen Wein
Und keine Weibertränen!

#### SCHNEIDER-COURAGE

Es ist ein Schuß gefallen!
Mein! sagt, wer schoß da drauß?"
Es ist der junge Jäger,
Der schießt im Hinterhaus.

Die Spatzen in dem Garten, Die machen viel Verdruß. Zwei Spatzen und ein Schneider, Die fielen von dem Schuß;

Die Spatzen von den Schroten, Der Schneider von dem Schreck, Die Spatzen in die Schoten, Der Schneider in den—.

#### VOR GERICHT

ON wem ich es habe, das sag ich euch nicht Das Kind in meinem Leib.— Pfui! speit ihr aus: die Hure da!— Bin doch ein ehrlich Weib.

Mit wem ich mich traute, das sag ich euch nicht. Mein Schatz ist lieb und gut, Trägt er eine goldene Kett am Hals, Trägt er einen strohernen Hut.

Soll Spott und Hohn getragen sein, Trag ich allein den Hohn. Ich kenn ihn wohl, er kennt mich wohl, Und Gott weiß auch davon. Herr Pfarrer und Herr Amtmann ihr, Ich bitte, laßt mich in Ruh! Es ist mein Kind, es bleibt mein Kind, Ihr gebt mir ja nichts dazu.

#### BEHERZIGUNG

ACH, was soll der Mensch verlangen?
Ist es besser, ruhig bleiben?
Klammernd fest sich anzuhangen?
Ist es besser, sich zu treiben?
Soll er sich ein Häuschen bauen?
Soll er unter Zelten leben?
Soll er auf die Felsen trauen?
Selbst die festen Felsen beben.

Eines schickt sich nicht für alle! Sehe jeder, wie ers treibe, Sehe jeder, wo er bleibe, Und wer steht, daß er nicht falle!

[An die Herzogin Luise]
[Von Goethe?]

IE alle dich verehren müssen,
Das kannst du, teure Fürstin, wissen,
Dir sagt es jedes Angesicht.
Allein wie wir dich alle lieben,
Das steht im Herzen tief geschrieben,
Du ahndests kaum und glaubst es nicht.

[An die Herzogin Luise]
[Widmung zu dem Feenspiel ,Lila']

V /AS wir vermögen,

VV Bringen wir An dem geliebten Tage dir Entgegen. Du fühlst, daß bei dem Unvermögen Und unter der Zaubermummerei Doch guter Wille und Wahrheit sei. [An Charlotte v. Stein]

AS mir in Kopf und Herzen stritt Seit manchen lieben Jahren! Was ich da träumend jauchzt und litt, Muß wachend nun erfahren.

[Aus einem Briefe an die Gräfin Auguste zu Stolberg]

A LLES geben die Götter, die unendlichen,
Ihren Lieblingen ganz,
Alle Freuden, die unendlichen,
Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz.

#### AN DEN MOND

[Erste Fassung]

FÜLLEST wieder 's liebe Tal Still mit Nebelglanz, Lösest endlich auch einmal Meine Seele ganz;

Breitest über mein Gefild Lindernd deinen Blick, Wie der Liebsten Auge mild Über mein Geschick.

Das du so beweglich kennst, Dieses Herz im Brand, Haltet ihr wie ein Gespenst An den Fluß gebannt,

Wenn in öder Winternacht Er vom Tode schwillt Und bei Frühlingslebens Pracht An den Knospen quillt.

Selig, wer sich vor der Welt Ohne Haß verschließt, Einen Mann am Busen hält Und mit dem genießt, Was, dem Menschen unbewußt Oder wohl veracht, Durch das Labyrinth der Brust Wandelt in der Nacht.

#### AN DEN MOND

[Letzte Fassung]

FÜLLEST wieder Busch und Tal Still mit Nebelglanz, Lösest endlich auch einmal Meine Seele ganz;

Breitest über mein Gefild Lindernd deinen Blick, Wie des Freundes Auge mild Über mein Geschick.

Jeden Nachklang fühlt mein Herz Froh- und trüber Zeit Wandle zwischen Freud und Schmerz In der Einsamkeit.

Fließe, fließe, lieber Fluß! Nimmer werd ich froh, So verrauschte Scherz und Kuß, Und die Treue so.

Ich besaß es doch einmal, Was so köstlich ist! Daß man doch zu seiner Qual Nimmer es vergißt!

Rausche, Fluß, das Tal entlang, Ohne Rast und Ruh, Rausche, flüstre meinem Sang Melodien zu,

Wenn du in der Winternacht Wütend überschwillst, Oder um die Frühlingspracht Junger Knospen quillst. Selig, wer sich vor der Welt Ohne Haß verschließt, Einen Freund am Busen hält Und mit dem genießt,

Was, von Menschen nicht gewußt Oder nicht bedacht, Durch das Labyrinth der Brust Wandelt in der Nacht.

[Motto auf dem Titelblatt der 'Gesänge, mit Begleitung des Klaviers' von Philipp Christoph Kayser, 1777]

[Von Goethe oder Kayser?]

TIEF aus dem Herzen hingesungen Nehmt diese Lieder herzenein, So ist mir jeder Wunsch gelungen, So sind auch eure Freuden mein.

#### GELLERTS MONUMENT VON OESER

LS Gellert, der geliebte, schied, Manch gutes Herz im stillen weinte, Auch manches matte, schiefe Lied Sich mit dem reinen Schmerz vereinte: Und jeder Stümper bei dem Grab Ein Blümchen an die Ehrenkrone, Ein Scherflein zu des Edlen Lohne Mit vielzufriedner Miene gab: Stand Oeser seitwärts von den Leuten Und fühlte den Geschiednen, sann Ein bleibend Bild, ein lieblich Deuten Auf den verschwundnen werten Mann: Und sammelte mit Geistesflug Im Marmor alles Lobes Stammeln, Wie wir in einen engen Krug Die Asche des Geliebten sammeln.

#### HARZREISE IM WINTER

DEM Geier gleich,
Der auf schweren Morgenwolken
Mit sanftem Fittich ruhend
Nach Beute schaut,
Schwebe mein Lied.

Denn ein Gott hat
Jedem seine Bahn
Vorgezeichnet,
Die der Glückliche
Rasch zum freudigen
Ziele rennt:
Wem aber Unglück
Das Herz zusammenzog,
Er sträubt vergebens
Sich gegen die Schranken
Des ehernen Fadens,
Den die doch bittre Schere
Nur einmal löst.

In Dickichts-Schauer Drängt sich das rauhe Wild, Und mit den Sperlingen Haben längst die Reichen In ihre Sümpfe sich gesenkt.

Leicht ists folgen dem Wagen, Den Fortuna führt, Wie der gemächliche Troß Auf gebesserten Wegen Hinter des Fürsten Einzug.

Aber abseits wer ists?
Ins Gebüsch verliert sich sein Pfad,
Hinter ihm schlagen
Die Sträuche zusammen,
Das Gras steht wieder auf,
Die Öde verschlingt ihn.

Ach, wer heilet die Schmerzen Dess, dem Balsam zu Gift ward? Der sich Menschenhaß Aus der Fülle der Liebe trank? Erst verachtet, nun ein Verächter, Zehrt er heimlich auf Seinen eignen Wert In ungnügender Selbstsucht.

Ist auf deinem Psalter,
Vater der Liebe, ein Ton
Seinem Ohre vernehmlich,
So erquicke sein Herz!
Öffne den umwölkten Blick
Über die tausend Quellen
Neben dem Durstenden
In der Wüste.

Der du der Freuden viel schaffst, Jedem ein überfließend Maß Segne die Brüder der Jagd Auf der Fährte des Wilds Mit jugendlichem Übermut Fröhlicher Mordsucht, Späte Rächer des Unbills, Dem schon Jahre vergeblich Wehrt mit Knütteln der Bauer.

Aber den Einsamen hüll In deine Goldwolken! Umgib mit Wintergrün, Bis die Rose wieder heranreift, Die feuchten Haare, O Liebe, deines Dichters!

Mit der dämmernden Fackel Leuchtest du ihm Durch die Furten bei Nacht, Über grundlose Wege Auf öden Gefilden; Mit dem tausendfarbigen Morgen Lachst du ins Herz ihm; Mit dem beizenden Sturm Trägst du ihn hoch empor; Winterströme stürzen vom Felsen In seine Psalmen, Und Altar des lieblichsten Danks Wird ihm des gefürchteten Gipfels Schneebehangner Scheitel, Den mit Geisterreihen Kränzten ahnende Völker.

Du stehst mit unerforschtem Busen Geheimnisvoll offenbar Über der erstaunten Welt Und schaust aus Wolken Auf ihre Reiche und Herrlichkeit, Die du aus den Adern deiner Brüder Neben dir wässerst.

### ERINNERUNG

XILLST du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur das Glück ergreifen, Denn das Glück ist immer da.

#### AN DIE ENTFERNTE

SO hab ich wirklich dich verloren?
Bist du, o Schöne, mir entflohn?
Noch klingt in den gewohnten Ohren
Ein jedes Wort, ein jeder Ton.

So wie des Wandrers Blick am Morgen Vergebens in die Lüfte dringt, Wenn, in dem blauen Raum verborgen, Hoch über ihm die Lerche singt: So dringet ängstlich hin und wieder Durch Feld und Busch und Wald mein Blick; Dich rufen alle meine Lieder: O komm, Geliebte, mir zurück!

#### DER FISCHER

AS Wasser rauscht', das Wasser schwoll, Ein Fischer saß daran, Sah nach dem Angel ruhevoll, Kühl bis ans Herz hinan.
Und wie er sitzt und wie er lauscht, Teilt sich die Flut empor;
Aus dem bewegten Wasser rauscht Ein feuchtes Weib hervor.

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm: Was lockst du meine Brut Mit Menschenwitz und Menschenlist Hinauf in Todesglut? Ach wüßtest du, wie's Fischlein ist So wohlig auf dem Grund, Du stiegst herunter, wie du bist, Und würdest erst gesund.

Labt sich die liebe Sonne nicht, Der Mond sich nicht im Meer? Kehrt wellenatmend ihr Gesicht Nicht doppelt schöner her? Lockt dich der tiefe Himmel nicht, Das feuchtverklärte Blau? Lockt dich dein eigen Angesicht Nicht her in ewgen Tau?

Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll, Netzt' ihm den nackten Fuß; Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll, Wie bei der Liebsten Gruß. Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm; Da wars um ihn geschehn: Halb zog sie ihn, halb sank er hin, Und ward nicht mehr gesehn.

#### MIT EINER HYAZINTHE

Aus dem Zaubertal dortnieden, Aus dem Taumel der Gewässer Sendet Blume, Gruß und Frieden, Der dich immer treu und besser, Als du glauben magst, geliebt.

Diese Blume, die ich pflücke, Neben mir vom Tau genährt, Läßt die Mutter still zurücke, Die sich in sich selbst vermehrt. Lang entblättert und verborgen, Mit den Kindern an der Brust, Wird am neuen Frühlingsmorgen Vielfach sie des Gärtners Lust.

Du bist mein und bist so zierlich, Du bist mein und so manierlich, Aber etwas fehlt dir noch: Küssest mit so spitzen Lippen, Wie die Tauben Wasser nippen; Allzu zierlich bist du doch.

#### WARNUNG

So wie Titania im Feen- und Zauberland Klaus Zetteln in dem Arme fand, So wirst du bald zur Strafe deiner Sünden Titanien in deinen Armen finden.

[An den Herzog Karl August]

ZWAR bin ich nicht seit gestern Im Zauberhandwerk eingeweiht, Doch haben meine Schwestern Dir schon das Beste prophezeit. Drum lass mich bittend raten: Wend uns ein gnädig Auge zu, Lass uns in deinen Staaten Genießen die erwünschte Ruh.

Doch stört den schönen Frieden Des Krieges wilder rascher Tritt, Nimm uns, die Nimmermüden, Als Marketenderinnen mit.

[An Charlotte v. Stein]

U machst die Alten jung, die Jungen alt; Die Kalten warm, die Warmen kalt, Bist ernst im Scherz, der Ernst macht dich zu lachen. Dir gab aufs menschliche Geschlecht Ein süßer Gott sein längst bewährtes Recht, Aus Weh ihr Wohl, aus Wohl ihr Weh zu machen.

[An Luise v. Göchhausen]

ER Kauz, der auf Minervens Schilde sitzt, Kann Göttern wohl und Menschen nützen; Die Musen haben dich beschützt, Nun magst du sie beschützen.

> [An die Herzogin Luise] [Von Goethe?]

MAN liebt dich heut wie in den alten Tagen, Nur darf man dirs nicht immer sagen. Doch dieser Tag bricht allen Zwang. O sei uns freundlich, sei es lang In neuen Jahr, da du uns neues Leben In ihm willst geben.

[An Luise Adelheid v. Waldner]
[Von Goethe?]

ALLE Tage Lebendige Geister, Und zu jeder Sprache Einen neuen Meister. [An Amalia v. Hendrich]
[Von Goethe?]

IN deinem Herzen Ist nicht viel Platz, Drum alle acht Tage Einen neuen Schatz.

[An Frau v. Felgenhauer]
[Von Goethe?]

AS Weib, das Gott der Herr erschuf, Schuf er zu mancherlei Beruf; Allein der süßeste von allen Ist der, den Männern zu gefallen. Wir danken Gott zu dieser Frist, Daß du ein Weib geworden bist.

[An Frau v. Lichtenberg, geb. v. Ilten]
[Von Goethe?]

ASS schnell dir dieses Jahr verging,
Ist eben wohl kein Wunderding;
Mit gutem Appetit genießen,
Vom Morgen bis zum Abend küssen,
Und fest sich an den Schnurrbart schließen,
Kann lange Nächte leicht versüßen.
Fast weiß man nicht bei deinem Wohl,
Was man dir weiter wünschen soll
Als etwa nach vollendeten Redouten
Einen kleinen schreienden Rekruten.

#### GRENZEN DER MENSCHHEIT

ENN der uralte, Heilige Vater Mit gelassener Hand Aus rollenden Wolken Segnende Blitze Über die Erde sät, Küss ich den letzten Saum seines Kleides, Kindliche Schauer Treu in der Brust.

Denn mit Göttern
Soll sich nicht messen
Irgendein Mensch.
Hebt er sich aufwärts
Und berührt
Mit dem Scheitel die Sterne,
Nirgends haften dann
Die unsichern Sohlen,
Und mit ihm spielen
Wolken und Winde.

Steht er mit festen,
Markigen Knochen
Auf der wohlgegründeten
Dauernden Erde,
Reicht er nicht auf,
Nur mit der Eiche
Oder der Rebe
Sich zu vergleichen.

Was unterscheidet Götter von Menschen? Daß viele Wellen Vor jenen wandeln, Ein ewiger Strom: Uns hebt die Welle, Verschlingt die Welle, Und wir versinken.

Ein kleiner Ring Begrenzt unser Leben, Und viele Geschlechter Reihen sich dauernd An ihres Daseins Unendliche Kette.

#### PHYSIOGNOMISCHE REISEN

## Die Physiognomisten

SOLLT es wahr sein, was uns der rohe Wandrer verkündet,
Daß die Menschengestalt von allen sichtlichen Dingen
Ganz allein uns lüge, daß wir, was edel und albern,
Was beschränkt und groß, im Angesichte zu suchen,
Eitele Toren sind, betrogne, betrügende Toren?
Ach! wir sind auf den dunkelen Pfad des verworrenen

Lebens

Wieder zurückgescheucht, der Schimmer zu Nächten verfinstert.

#### Der Dichter

Hebet eure zweifelnden Stirnen empor, ihr Geliebten! Und verdient nicht den Irrtum, hört nicht bald diesen, bald jenen.

Habet ihr eurer Meister vergessen? Auf! kehret zum Pindus.

Fraget dorten die Neune, der Grazien nächste Verwandte! Ihnen allein ist gegeben, der edlen stillen Betrachtung Vorzustehn. Ergebet euch gern der heiligen Lehre, Merket bescheiden leise Worte. Ich darf euch versprechen: Anders sagen die Musen, und anders sagt es Musäus.

## [An Charlotte v. Stein]

EINE Grüße hab ich wohl erhalten.
Liebe lebt jetzt in tausend Gestalten,
Gibt der Blume Farb und Duft,
Jeden Morgen durchzieht sie die Luft,
Tag und Nacht spielt sie auf Wiesen, in Hainen,
Mir will sie oft zu herrlich erscheinen;
Neues bringt sie täglich hervor,
Leben summt uns die Biene ins Ohr.
Bleib, ruf ich oft, Frühling! man küsset dich kaum,
Engel, so fliehst du wie ein schwankender Traum;
Immer wollen wir dich ehren und schätzen,
So uns an dir wie am Himmel ergötzen.

[An Charlotte v. Stein]

AN wills den Damen übel deuten,
Daß sie wohl zu gewissen Zeiten
Ihr Herz mit mehrern teilen können!
Doch dich kann man gar glücklich nennen,
O du, des Hofes Zierd und Ehre!
Du schonst gar weislich deins
Und hast gelegentlich für jeden eins,
Und wenns auch nur von Mehl und Farben wäre.

## DER VIERTE TEIL MEINER SCHRIFTEN Berlin 1779 bei Himburg

ANGVERDORRTE, halbverweste Blätter vorger Jahre,

Ausgekämmte, auch geweiht' und abgeschnittne Haare, Alte Wämser, ausgetretne Schuh und schwarzes Linnen, Was sie nicht ums leidge Geld beginnen!
Haben sie für bar und gut
Neuerdings dem Publikum gegeben.
Was man andern nach dem Tode tut,
Tat man mir bei meinem Leben.
Doch ich schreibe nicht um Porzellan noch Brot,
Für die Himburgs bin ich tot.

#### GESANG DER GEISTER ÜBER DEN WASSERN

DES Menschen Seele Gleicht dem Wasser: Vom Himmel kommt es, Zum Himmel steigt es, Und wieder nieder Zur Erde muß es, Ewig wechselnd.

Strömt von der hohen, Steilen Felswand Der reine Strahl, Dann stäubt er liebiich In Wolkenwellen Zum glatten Fels, Und leicht empfangen Wallt er verschleiernd, Leisrauschend Zur Tiefe nieder.

Ragen Klippen Dem Sturz entgegen, Schäumt er unmutig Stufenweise Zum Abgrund,

Im flachen Bette Schleicht er das Wiesental hin, Und in dem glatten See Weiden ihr Antlitz Alle Gestirne.

Wind ist der Welle Lieblicher Buhler; Wind mischt vom Grund aus Schäumende Wogen.

Seele des Menschen, Wie gleichst du dem Wasser! Schicksal des Menschen, Wie gleichst du dem Wind!

#### CHRISTOPH KAUFMANN

von Winterthur im Gefolge Lavaters, der seine frömmelnd physiognomisierende Spionerei zu adeln sich Gottes Spürhund zu nennen beliebte.

> ALS Gottes Spürhund hat er frei Manch Schelmenstück getrieben, Die Gottesspur ist nun vorbei, Der Hund ist ihm geblieben.

#### AXIOM

REUND, wer ein Lump ist, bleibt ein Lump, Zu Wagen, Pferd und Fuße; Drum glaub an keinen Lumpen je, An keines Lumpen Buße.

#### ANLIEGEN

schönes Mädchen du,
Du mit dem schwarzen Haar,
Die du ans Fenster trittst,
Auf dem Balkone stehst!
Und stehst du wohl umsonst?
O stündest du für mich
Und zögst die Klinke los,
Wie glücklich wär ich da!
Wie schnell spräng ich hinauf!

#### AN SEINE SPRÖDE

SIEHST du die Pomeranze?
Noch hängt sie an dem Baume;
Schon ist der März verflossen,
Und neue Blüten kommen.
Ich trete zu dem Baume
Und sage: Pomeranze,
Du reife Pomeranze,
Du süße Pomeranze,
Ich schüttle, fühl, ich schüttle,
O fall in meinen Schoß!

#### NÄHE

IE du mir oft, geliebtes Kind, Ich weiß nicht wie, so fremde bist! Wenn wir im Schwarm der vielen Menschen sind, Das schlägt mir alle Freude nieder. Doch ja, wenn alles still und finster um uns ist, Erkenn ich dich an deinen Küssen wieder.

#### ER UND SEIN NAME

BEI allen Musen und Grazien sagt an mir, ihr Deutschen!
Euren ersten Dichter, den alle Götter geehret,
Der mit Geistesschritten von Sonne zu Sonne gewandelt,
Der in die Tiefen der Liebe sich wie ein Engel gesenket,
Diesen göttlichen Mann, ihr nennt ihn Klopstock? den
Namen

Gebt ihr einem Dichter, dem keiner zu sanft und zu hoch wär?

Ja, dies ist der Name, den wir verehren und lieben.
Haltet hier, und widmet euch der Feier stiller Betrachtung!
Ach, der Gute hat leider endlich altshändyscher Ahndung
Böse Schuld bezahlt! aus seinen Höhen und Tiefen
Sich in das Stein- und Gebeinreich der Lettern und
Silben begeben.

Mit dem eignen Sinne, der großen Dingen geziemte, Heftet er sich ans Kleinste, und so klopstockt er die Sprache.

## KÖNIGLICH GEBET

A, ich bin Herr der Welt! mich lieben Die Edlen, die mir dienen.
Ha, ich bin Herr der Welt! ich liebe Die Edlen, denen ich gebiete.
O gib mir, Gott im Himmel! daß ich mich Der Höh und Lieb nicht überhebe.

# MENSCHENGEFÜHL

ACH, ihr Götter! große Götter
In dem weiten Himmel droben!
Gäbet ihr uns auf der Erde
Festen Sinn und guten Mut,
O wir ließen euch, ihr Guten,
Euren weiten Himmel droben!

# WECHSELLIED ZUM TANZE

# Die Gleichgültigen

COMM mit, o Schöne, komm mit mir zum Tanze; Tanzen gehöret zum festlichen Tag. Bist du mein Schatz nicht, so kannst du es werden, Wirst du es nimmer, so tanzen wir doch. Komm mit, o Schöne, komm mit mir zum Tanze; Tanzen verherrlicht den festlichen Tag.

# Die Zärtlichen

Ohne dich, Liebste, was wären die Feste?
Ohne dich, Süße, was wäre der Tanz?
Wärst du mein Schatz nicht, so möcht ich nicht tanzen,
Bleibst du es immer, ist Leben ein Fest.
Ohne dich, Liebste, was wären die Feste?
Ohne dich, Süße, was wäre der Tanz?

# Die Gleichgültigen

Laß sie nur lieben, und laß du uns tanzen! Schmachtende Liebe vermeidet den Tanz. Schlingen wir fröhlich den drehenden Reihen, Schleichen die andern zum dämmernden Wald. Laß sie nur lieben, und laß du uns tanzen! Schmachtende Liebe vermeidet den Tanz.

## Die Zärtlichen

Laß sie sich drehen, und laß du uns wandeln! Wandeln der Liebe ist himmlischer Tanz. Amor, der nahe, der höret sie spotten, Rächet sich einmal, und rächet sich bald. Laß sie sich drehen, und laß du uns wandeln! Wandeln der Liebe ist himmlischer Tanz.

# LIEBHABER IN ALLEN GESTALTEN

ICH wollt, ich wär ein Fisch, So hurtig und frisch; Und kämst du zu anglen, Ich würde nicht manglen. Ich wollt, ich wär ein Fisch, So hurtig und frisch. Ich wollt, ich wär ein Pferd, Da wär ich dir wert. O wär ich ein Wagen, Bequem dich zu tragen. Ich wollt, ich wär ein Pferd, Da wär ich dir wert.

Ich wollt, ich wäre Gold, Dir immer im Sold; Und tätst du was kaufen, Käm ich wieder gelaufen. Ich wollt, ich wäre Gold, Dir immer im Sold.

Ich wollt, ich wär treu, Mein Liebchen stets neu; Ich wollt mich verheißen, Wollt nimmer verreisen. Ich wollt, ich wär treu, Mein Liebchen stets neu.

Ich wollt, ich wär alt
Und runzlig und kalt;
Tätst du mirs versagen,
Da könnt michs nicht plagen.
Ich wollt, ich wär alt
Und runzlig und kalt.

Wär ich Affe sogleich Voll neckender Streich; Hätt was dich verdrossen, So macht ich dir Possen. Wär ich Affe sogleich Voll neckender Streich.

Wär ich gut wie ein Schaf, Wie der Löwe so brav; Hätt Augen wie's Lüchschen Und Listen wie's Füchschen. Wär ich gut wie ein Schaf, Wie der Löwe so brav. Was alles ich wär, Das gönnt ich dir sehr; Mit fürstlichen Gaben, Du solltest mich haben. Was alles ich wär, Das gönnt ich dir sehr.

Doch bin ich, wie ich bin, Und nimm mich nur hin! Willst du Beßre besitzen, So laß dir sie schnitzen. Ich bin nun, wie ich bin; So nimm mich nur hin!

E IN jeder hat sein Ungemach:
Stein zieht den alten Ochsen nach,
Der Herzog jungen Hasen.
Der Prinz ist gutgesinnt fürs Bett,
Und ach, wenn ich ein Misel hätt,
So schwätzt ich nicht mit Basen.

Es fähret die poetsche Wut In unsrer Freunde junges Blut, Es siedet über und über. Apollo, laß es ja dabei Und mache sie dagegen frei Von jedem andren Fieber.

# WANDRERS NACHTLIED

BER allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

# MEINE GÖTTIN

ELCHER Unsterblichen
Soll der höchste Preis sein?
Mit niemand streit ich,
Aber ich geb ihn
Der ewig beweglichen,
Immer neuen,
Seltsamen Tochter Jovis,
Seinem Schoßkinde,
Der Phantasie.

Denn ihr hat er Alle Launen, Die er sonst nur allein Sich vorbehält, Zugestanden Und hat seine Freude An der Törin.

Sie mag rosenbekränzt Mit dem Lilienstengel Blumentäler betreten, Sommervögeln gebieten Und leichtnährenden Tau Mit Bienenlippen Von Blüten saugen;

Oder sie mag
Mit fliegendem Haar
Und düsterm Blicke
Im Winde sausen
Um Felsenwände,
Und tausendfarbig,
Wie Morgen und Abend,
Immer wechselnd
Wie Mondesblicke,
Den Sterblichen scheinen.

Laßt uns alle Den Vater preisen! Den alten, hohen, Der solch eine schöne, Unverwelkliche Gattin Dem sterblichen Menschen Gesellen mögen!

Denn uns allein Hat er sie verbunden Mit Himmelsband Und ihr geboten, In Freud und Elend Als treue Gattin Nicht zu entweichen.

Alle die andern
Armen Geschlechter
Der kinderreichen,
Lebendigen Erde
Wandeln und weiden
In dunkelm Genuß
Und trüben Schmerzen
Des augenblicklichen
Beschränkten Lebens,
Gebeugt vom Joche
Der Notdurft.

Uns aber hat er Seine gewandteste, Verzärtelte Tochter, Freut euch! gegönnt. Begegnet ihr lieblich, Wie einer Geliebten! Laßt ihr die Würde Der Frauen im Haus!

Und daß die alte Schwiegermutter Weisheit Das zarte Seelchen Ja nicht beleidge! Doch kenn ich ihre Schwester, Die ältere, gesetztere, Meine stille Freundin: O daß die erst Mit dem Lichte des Lebens Sich von mir wende, Die edle Treiberin, Trösterin Hoffnung!

M Mitternacht, wenn die Menschen erst schlafen,
Dann scheinet uns der Mond,
Dann leuchtet uns der Stern;
Wir wandeln und singen
Und tanzen erst gern.

Um Mitternacht, wenn die Menschen erst schlafen, Auf Wiesen, an den Erlen Wir suchen unsern Raum Und wandlen und singen Und tanzen einen Traum.

[An Charlotte v. Stein]

UM Tanze schick ich dir den Strauß
Mit himmelfarbnem Band,
Und siehst du andern freundlich aus,
Reichst andren deine Hand,
So denk auch an ein einsam Haus
Und an ein schöner Band.

AUS Kötschaus Toren reichet euch Ein alter Hexenmeister Konfekt und süßen roten Wein Durch einen seiner Geister.

Der sollt, wenn er nicht heiser wär, Euch auch dies Liedchen singen; Doch wird er einen holden Gruß Von mir euch überbringen. Kein Wetter kann der arme Tropf Am hohen Himmel machen; Sonst sollt euch Sonne, Mond und Stern Zu eurer Reise lachen.

Genießet, weil ihr süße seid, Auch etwas Süßes gerne, Und denkt bei Scherz und Fröhlichkeit An einen in der Ferne!

Der gerne möcht, mit mancher Lust Euch Schönen zu vergnügen, An jedem Weg, in jedem Busch Im Hinterhalte liegen.

Den ihr drum als Oresten saht, Als Scapin sich gebärden, Und der nun möcht zu eurem Spaß Auch Wirt von Kötschau werden.

\*

SAG ichs euch, geliebte Bäume? Die ich ahndevoll gepflanzt, Als die wunderbarsten Träume Morgenrötlich mich umtanzt. Ach, ihr wißt es, wie ich liebe, Die so schön mich wiederliebt, Die den reinsten meiner Triebe Mir noch reiner wiedergibt.

Wachset wie aus meinem Herzen,
Treibet in die Luft hinein,
Denn ich grub viel Freud und Schmerzen
Unter eure Wurzeln ein.
Bringet Schatten, traget Früchte,
Neue Freude jeden Tag;
Nur daß ich sie dichte, dichte,
Dicht bei ihr genießen mag.

#### **EPIPHANIASFEST**

DIE heilgen drei König' mit ihrem Stern, Sie essen, sie trinken, und bezahlen nicht gern; Sie essen gern, sie trinken gern, Sie essen, trinken, und bezahlen nicht gern.

Die heilgen drei König' sind kommen allhier, Es sind ihrer drei und sind nicht ihrer vier; Und wenn zu dreien der vierte wär, So wär ein heilger drei König mehr.

Ich erster bin der weiß und auch der schön, Bei Tage solltet ihr erst mich sehn! Doch ach, mit allen Spezerein Werd ich sein Tag kein Mädchen mir erfrein.

Ich aber bin der braun und bin der lang, Bekannt bei Weibern wohl und bei Gesang. Ich bringe Gold statt Spezerein, Da werd ich überall willkommen sein.

Ich endlich bin der schwarz und bin der klein Und mag auch wohl einmal recht lustig sein. Ich esse gern, ich trinke gern, Ich esse, trinke und bedanke mich gern.

Die heilgen drei König' sind wohlgesinnt, Sie suchen die Mutter und das Kind; Der Joseph fromm sitzt auch dabei, Der Ochs und Esel liegen auf der Streu.

Wir bringen Myrrhen, wir bringen Gold, Dem Weihrauch sind die Damen hold; Und haben wir Wein von gutem Gewächs, So trinken wir drei so gut als ihrer sechs.

Da wir nun hier schöne Herrn und Fraun,
Aber keine Ochsen und Esel schaun,
So sind wir nicht am rechten Ort
Und ziehen unseres Weges weiter fort.

#### DIE NEKTARTROPFEN

LS Minerva, jenen Liebling,
Den Prometheus, zu begünstgen,
Eine volle Nektarschale
Von dem Himmel niederbrachte,
Seine Menschen zu beglücken
Und den Trieb zu holden Künsten
Ihrem Busen einzuflößen,
Eilte sie mit schnellen Füßen,
Daß sie Jupiter nicht sähe;
Und die goldne Schale schwankte,
Und es fielen wenig Tropfen
Auf den grünen Boden nieder.

Emsig waren drauf die Bienen Hinterher und saugten fleißig; Kam der Schmetterling geschäftig, Auch ein Tröpfchen zu erhaschen; Selbst die ungestalte Spinne Kroch herbei und sog gewaltig.

Glücklich haben sie gekostet, Sie und andre zarte Tierchen! Denn sie teilen mit dem Menschen Nun das schönste Glück, die Kunst.

[An Amalie v. Stein]
ER dieses Bild der Einsamkeit gemacht,
Hat oft an dich in Einsamkeit gedacht.

ER Reiter kommt auf weichem Grund geritten Und gibt sein steif Persönchen uns zum besten. Willkommen sei er bei den Winterfesten, Der schönsten Dame reit er vor dem Schlitten.

[An den Herzog Karl August]

O groß als die Begierde war in mir,

Die altgeliebten Bilder zu erlangen,

Mit gleicher Lust geb ich sie dir

Und scheine sie dadurch erst zu empfangen.

#### VERSUCHUNG

REICHTE die schädliche Frucht einst Mutter Eva dem Gatten,

Ach! vom törichten Biß kränkelt das ganze Geschlecht. Nun vom heiligen Leibe, der Seelen speiset und heilet, Kostest du, Lydia, fromm, liebliches büßendes Kind! Darum schick ich dir eilig die Frucht voll irdischer Süße, Daß der Himmel dich nicht deinem Geliebten entzieh.

DER Segen wird gesprochen!
Die Riesin liegt in den Wochen;
Drei Wölfe sind ausgekrochen.
Sie liegt zwischen Eis und Nebel und Schnee,
Tränke gern Eicheln- und Rübenkaffee,

Wenn sie ihn nur hätte!— Da läuft die Maus!— Kind, geh zu Bette Und lösche die Lichter aus!

#### NACHTGEDANKEN

LUCH bedaur ich, unglückselge Sterne,
Die ihr schön seid und so herrlich scheinet,
Dem bedrängten Schiffer gerne leuchtet,
Unbelohnt von Göttern und von Menschen:
Denn ihr liebt nicht, kanntet nie die Liebe!
Unaufhaltsam führen ewge Stunden
Eure Reihen durch den weiten Himmel.
Welche Reise habt ihr schon vollendet!
Seit ich weilend in dem Arm der Liebsten
Euer und der Mitternacht vergessen.

#### DER BECHER

EINEN wohlgeschnitzten vollen Becher Hielt ich drückend in den beiden Händen, Sog begierig süßen Wein vom Rande, Gram und Sorg auf einmal zu vertrinken.

GOETHE XIV 15.

Amor trat herein und fand mich sitzen, Und er lächelte bescheidenweise, Als den Unverständigen bedauernd:

"Freund, ich kenn ein schöneres Gefäße, Wert, die ganze Seele drein zu senken; Was gelobst du, wenn ich dir es gönne, Es mit anderm Nektar dir erfülle?"

O wie freundlich hat er Wort gehalten! Da er, Lida, dich mit sanster Neigung Mir, dem lange Sehnenden, geeignet.

Wenn ich deinen lieben Leib umfasse Und von deinen einzig treuen Lippen Langbewahrter Liebe Balsam koste, Selig sprech ich dann zu meinem Geiste:

Nein, ein solch Gefäß hat, außer Amorn, Nie ein Gott gebildet noch besessen! Solche Formen treibet nicht Vulkanus Mit den sinnbegabten, feinen Hämmern! Auf belaubten Hügeln mag Lyäus Durch die ältsten, klügsten seiner Faunen Ausgesuchte Trauben keltern lassen, Selbst geheimnisvoller Gärung vorstehn: Solchen Trank verschafft ihm keine Sorgfalt!

# AN LIDA

EN Einzigen, Lida, welchen du lieben kannst, Forderst du ganz für dich, und mit Recht. Auch ist er einzig dein.
Denn seit ich von dir bin, Scheint mir des schnellsten Lebens
Lärmende Bewegung
Nur ein leichter Flor, durch den ich deine Gestalt Immerfort wie in Wolken erblicke:
Sie leuchtet mir freundlich und treu, Wie durch des Nordlichts bewegliche Strahlen Ewige Sterne schimmern.

#### VERSUS MEMORIALES

INVOCAVIT wir rufen laut, Reminiscere o wär ich Braut! Die Oculi gehn hin und her; Laetare drüber nicht so sehr. O Judica uns nicht so streng! Palmarum streuen wir die Meng. Auf Oster-Eier freun sich hie Viel Quasi modo geniti.
Misericordias brauchen wir all, Jubilate ist ein seltner Fall.
Cantate freut der Menschen Sinn, Rogate bringt nicht viel Gewinn.
Exaudi uns zu dieser Frist, Spiritus, der du der letzte bist.

#### HARFENSPIELER

ER sich der Einsamkeit ergibt, Ach! der ist bald allein; Ein jeder lebt, ein jeder liebt Und läßt ihn seiner Pein.

Ja! laßt mich meiner Qual! Und kann ich nur einmal Recht einsam sein, Dann bin ich nicht allein.

Es schleicht ein Liebender lauschend sacht, Ob seine Freundin allein? So überschleicht bei Tag und Nacht Mich Einsamen die Pein, Mich Einsamen die Qual. Ach, werd ich erst einmal Einsam im Grabe sein, Da läßt sie mich allein!

# UNGLEICHE HEIRAT

SELBST ein so himmlisches Paar fand nach der Verbindung sich ungleich:

Psyche ward älter und klug, Amor ist immer noch Kind.

# ERKANNTES GLÜCK

AS bedächtlich Natur sonst unter viele verteilet, Gab sie mit reichlicher Hand alles der Einzigen, ihr.

Und die so herrlich Begabte, von vielen so innig Verehrte, Gab ein liebend Geschick freundlich dem Glücklichen, mir.

#### HEILIGE FAMILIE

des süßen Kindes, und o der glücklichen Mutter, Wie sie sich einzig in ihm, wie es in ihr sich ergetzt! Welche Wonne gewährte der Blick auf dies herrliche Bild mir,

Stünd ich Armer nicht so heilig, wie Joseph, dabei!

# DIE KRÄNZE

LOPSTOCK will uns vom Pindus entfernen; wir sollen nach Lorbeer
Nicht mehr geizen, uns soll inländische Eiche genügen;
Und doch führet er selbst den überepischen Kreuzzug
Hin auf Golgathas Gipfel, ausländische Götter zu ehren!
Doch, auf welchen Hügel er wolle, versamml er die Engel,
Lasse beim Grabe des Guten verlassene Redliche weinen:
Wo ein Held und Heiliger starb, wo ein Dichter gesungen,
Uns im Leben und Tod ein Beispiel trefflichen Mutes,
Hohen Menschenwertes zu hinterlassen, da knieen
Billig alle Völker in Andachtswonne, verehren
Dorn- und Lorbeerkranz, und was ihn geschmückt und
gepeinigt.

#### GEWEIHTER PLATZ

ENN zu den Reihen der Nymphen, versammelt in heiliger Mondnacht, Sich die Grazien heimlich herab vom Olympus gesellen: Hier belauscht sie der Dichter und hört die schönen Gesänge,

Sieht verschwiegener Tänze geheimnisvolle Bewegung. Was der Himmel nur Herrliches hat, was glücklich die Erde Reizendes immer gebar, das erscheint dem wachenden Träumer.

Alles erzählt er den Musen, und daß die Götter nicht zürnen, Lehren die Musen ihn gleich bescheiden Geheimnisse sprechen.

# ERLKÖNIG

ER reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind; Er hat den Knaben wohl in dem Arm, Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?-Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron und Schweif?-Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.-

"Du liebes Kind, komm, geh mit mir! Gar schöne Spiele spiel ich mit dir; Manch bunte Blumen sind an dem Strand. Meine Mutter hat manch gülden Gewand."

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, Was Erlenkönig mir leise verspricht?-Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; In dürren Blättern säuselt der Wind.-

"Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn? Meine Töchter sollen dich warten schön; Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn. Und wiegen und tanzen und singen dich ein." Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düstern Ort?— Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau: Es scheinen die alten Weiden so grau.—

"Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt." Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an! Erlkönig hat mir ein Leids getan!—

Dem Vater grausets, er reitet geschwind, Er hält in Armen das ächzende Kind, Erreicht den Hof mit Müh und Not; In seinen Armen das Kind war tot.

#### **AUF MIEDINGS TOD**

ELCH ein Getümmel füllt Thaliens Haus? Welch ein geschäftig Volk eilt ein und aus? Von hohlen Brettern tönt des Hammers Schlag, Der Sonntag feiert nicht, die Nacht wird Tag. Was die Erfindung still und zart ersann, Beschäftigt laut den rohen Zimmermann. Ich sehe Hauenschild gedankenvoll; Ists Türk, ists Heide, den er kleiden soll? Und Schumann froh, als wär er schon bezahlt, Weil er einmal mit ganzen Farben malt. Ich sehe Thielens leicht bewegten Schritt, Der lustger wird, je mehr er euch verschnitt. Der Jude Elkan läuft mit manchem Rest, Und diese Gärung deutet auf ein Fest.

Allein, wie viele hab ich hererzählt, Und nenn ihn nicht, den Mann, der nie gefehlt, Der sinnreich schnell, mit schmerzbeladner Brust, Den Lattenbau zu fügen wohl gewußt, Das Brettgerüst, das, nicht von ihm belebt, Wie ein Skelett an toten Drähten schwebt.

Wo ist er? sagt!—Ihm war die Kunst so lieb, Daß Kolik nicht, nicht Husten ihn vertrieb. "Er liegt so krank, so schlimm es nie noch war!"
Ach, Freunde! Weh! Ich fühle die Gefahr;
Hält Krankheit ihn zurück, so ist es Not,
Er ist nicht krank, nein, Kinder, er ist tot!

Wie? Mieding tot? erschallt bis unters Dach
Das hohle Haus, vom Echo kehrt ein Ach!
Die Arbeit stockt, die Hand wird jedem schwer,
Der Leim wird kalt, die Farbe fließt nicht mehr;
Ein jeder steht betäubt an seinem Ort,
Und nur der Mittwoch treibt die Arbeit fort.

Ja, Mieding tot! O scharret sein Gebein Nicht undankbar wie manchen andern ein! Laßt seinen Sarg eröffnet, tretet her, Klagt jedem Bürger, der gelebt wie er, Und laßt am Rand des Grabes, wo wir stehn, Die Schmerzen in Betrachtung übergehn.

O Weimar! dir fiel ein besonder Los! Wie Bethlehem in Juda, klein und groß. Bald wegen Geist und Witz beruft dich weit Europens Mund, bald wegen Albernheit. Der stille Weise schaut und sieht geschwind, Wie zwei Extreme nah verschwistert sind. Eröffne du, die du besondre Lust Am Guten hast, der Rührung deine Brust!

Und du, o Muse, rufe weit und laut
Den Namen aus, der heut uns still erbaut!
Wie manchen, wert und unwert, hielt mit Glück
Die sanfte Hand von ewger Nacht zurück;
O laß auch Miedings Namen nicht vergehn!
Laß ihn stets neu am Horizonte stehn!
Nenn ihn der Welt, die kriegrisch oder fein
Dem Schicksal dient und glaubt ihr Herr zu sein,
Dem Rad der Zeit vergebens widersteht,
Verwirrt, beschäftigt und betäubt sich dreht;
Wo jeder, mit sich selbst genug geplagt,
So selten nach dem nächsten Nachbar fragt,

Doch gern im Geist nach fernen Zonen eilt Und Glück und Übel mit dem Fremden teilt. Verkünde laut und sag es überall: Wo Einer fiel, seh jeder seinen Fall!

Du, Staatsmann, tritt herbei! Hier liegt der Mann, Der, so wie du, ein schwer Geschäft begann; Mit Lust zum Werke mehr als zum Gewinn Schob er ein leicht Gerüst mit leichtem Sinn, Den Wunderbau, der äußerlich entzückt, Indes der Zaubrer sich im Winkel drückt. Er wars, der säumend manchen Tag verlor, So sehr ihn Autor und Akteur beschwor; Und dann zuletzt, wenn es zum Treffen ging, Des Stückes Glück an schwache Fäden hing.

Wie oft trat nicht die Herrschaft schon herein! Es ward gepocht, die Symphonie fiel ein, Daß er noch kletterte, die Stangen trug, Die Seile zog und manchen Nagel schlug. Oft glückt's ihm, kühn betrog er die Gefahr; Doch auch ein Bock macht' ihm kein graues Haar.

Wer preist genug des Mannes kluge Hand, Wenn er aus Draht elastsche Federn wand, Vielfältge Pappen auf die Lättchen schlug, Die Rolle fügte, die den Wagen trug; Von Zindel, Blech, gefärbt Papier und Glas, Dem Ausgang lächelnd, rings umgeben saß? So, treu dem unermüdlichen Beruf, War ers, der Held und Schäfer leicht erschuf. Was alles zarte, schöne Seelen rührt, Ward treu von ihm, nachahmend, ausgeführt: Des Rasens Grün, des Wassers Silberfall, Der Vögel Sang, des Donners lauter Knall, Der Laube Schatten und des Mondes Licht—Ja selbst ein Ungeheur erschreckt' ihn nicht.

Wie die Natur manch widerwärtge Kraft Verbindend zwingt, und streitend Körper schafft: So zwang er jedes Handwerk, jeden Fleiß; Des Dichters Welt entstand auf sein Geheiß. Und, so verdient, gewährt die Muse nur Den Namen ihm—*Direktor der Natur*.

Wer faßt nach ihm, voll Kühnheit und Verstand, Die vielen Zügel mit der Einen Hand? Hier, wo sich jeder seines Weges treibt, Wo ein Faktotum unentbehrlich bleibt; Wo selbst der Dichter, heimlich voll Verdruß, Im Fall der Not die Lichter putzen muß.

O sorget nicht! Gar viele regt sein Tod! Sein Witz ist nicht zu erben, doch sein Brot; Und, ungleich ihm, denkt mancher Ehrenmann: Verdien ichs nicht, wenn ichs nur essen kann.

Was stutzt ihr? Seht den schlecht verzierten Sarg, Auch das Gefolg scheint euch gering und karg; Wie! ruft ihr, wer so künstlich und so fein, So wirksam war, muß reich gestorben sein! Warum versagt man ihm den Trauerglanz, Den äußern Anstand letzter Ehre ganz?

Nicht so geschwind! Das Glück macht alles gleich, Den Faulen und den Tätgen, Arm und Reich. Zum Gütersammeln war er nicht der Mann; Der Tag verzehrte, was der Tag gewann. Bedauert ihn, der, schaffend bis ans Grab, Was künstlich war, und nicht was Vorteil gab, In Hoffnung täglich weniger erwarb, Vertröstet lebte und vertröstet starb.

Nun laßt die Glocken tönen, und zuletzt Werd er mit lauter Trauer beigesetzt! Wer ists, der ihm ein Lob zu Grabe bringt, Eh noch die Erde rollt, das Chor verklingt?

Ihr Schwestern, die ihr bald auf Thespis Karrn, Geschleppt von Eseln und umschrien von Narrn, Vor Hunger kaum, vor Schande nie bewahrt, Von Dorf zu Dorf, euch feilzubieten, fahrt;

Bald wieder, durch der Menschen Gunst beglückt. In Herrlichkeit der Welt die Welt entzückt: Die Mädchen eurer Art sind selten karg, Kommt, gebt die schönsten Kränze diesem Sarg! Vereinet hier teilnehmend euer Leid, Zahlt, was ihr ihm, was ihr uns schuldig seid! Als euern Tempel grause Glut verheert, Wart ihr von uns drum weniger geehrt? Wie viel Altäre stiegen vor euch auf! Wie manches Rauchwerk brachte man euch drauf An wie viel Plätzen lag, vor euch gebückt, Ein schwer befriedigt Publikum entzückt! In engen Hütten und im reichen Saal, Auf Höhen Ettersburgs, in Tiefurts Tal, Im leichten Zelt, auf Teppichen der Pracht, Und unter dem Gewölb der hohen Nacht, Erschient ihr, die ihr vielgestaltet seid, Im Reitrock hald und hald im Galakleid.

Auch das Gefolg, das um euch sich ergießt, Dem der Geschmack die Türen ekel schließt, Das leichte, tolle, scheckige Geschlecht, Es kam zuhauf, und immer kam es recht.

An weiße Wand bringt dort der Zauberstab Ein Schattenvolk aus mythologschem Grab. Im Possenspiel regt sich die alte Zeit, Gutherzig, doch mit Ungezogenheit. Was Gallier und Brite sich erdacht, Ward, wohlverdeutscht, hier Deutschen vorgebracht; Und oftmals liehen Wärme, Leben, Glanz Dem armen Dialog-Gesang und Tanz. Des Karnevals zerstreuter Flitterwelt Ward sinnreich Spiel und Handlung zugesellt. Dramatisch selbst erschienen hergesandt Drei Könige aus fernem Morgenland: Und sittsam bracht auf reinlichem Altar Dianens Priesterin ihr Opfer dar. Nun ehrt uns auch in dieser Trauerzeit! Gebt uns ein Zeichen! denn ihr seid nicht weit.

Ihr Freunde, Platz! Weicht einen kleinen Schritt! Seht, wer da kommt und festlich näher tritt! Sie ist es selbst—die Gute fehlt uns nie—Wir sind erhört, die Musen senden sie. Ihr kennt sie wohl; sie ists, die stets gefällt: Als eine Blume zeigt sie sich der Welt, Zum Muster wuchs das schöne Bild empor, Vollendet nun, sie ists und stellt es vor. Es gönnten ihr die Musen jede Gunst, Und die Natur erschuf in ihr die Kunst. So häuft sie willig jeden Reiz auf sich, Und selbst dein Name ziert, Corona, dich.

Sie tritt herbei. Seht sie gefällig stehn! Nur absichtslos, doch wie mit Absicht schön. Und hocherstaunt seht ihr in ihr vereint Ein Ideal, das Künstlern nur erscheint.

Anständig führt die leis erhobne Hand Den schönsten Kranz, umknüpft von Trauerband. Der Rose frohes, volles Angesicht, Das treue Veilchen, der Narzisse Licht, Vielfältger Nelken, eitler Tulpen Pracht, Von Mädchenhand geschickt hervorgebracht, Durchschlungen von der Myrte sanfter Zier, Vereint die Kunst zum Trauerschmucke hier; Und durch den schwarzen, leichtgeknüpften Flor Sticht eine Lorbeerspitze still hervor.

Es schweigt das Volk. Mit Augen voller Glanz Wirft sie ins Grab den wohlverdienten Kranz. Sie öffnet ihren Mund, und lieblich fließt Der weiche Ton, der sich ums Herz ergießt. Sie spricht: Den Dank für das, was du getan, Geduldet, nimm, du Abgeschiedner, an! Der Gute, wie der Böse, müht sich viel, Und beide bleiben weit von ihrem Ziel. Dir gab ein Gott in holder, steter Kraft Zu deiner Kunst die ewge Leidenschaft.

Sie wars, die dich zur bösen Zeit erhielt, Mit der du krank, als wie ein Kind, gespielt, Die auf den blassen Mund ein Lächeln rief, In deren Arm dein müdes Haupt entschlief! Ein jeder, dem Natur ein Gleiches gab, Besuche pilgernd dein bescheiden Grab! Fest steh dein Sarg in wohlgegönnter Ruh; Mit lockrer Erde deckt ihn leise zu, Und sanfter als des Lebens liege dann Auf dir des Grabes Bürde, guter Mann!

[An Charlotte v. Stein]

AS Gänslein rot im Domino Sieht in die Welt so leicht und froh Und zeigt sich als ein Meisterstück Aus der hochgräflichen Fabrik. Doch zierlich, wie das Schätzchen steht, Gehts ihm, wie's vielen Leuten geht; Denn es ist, ich gesteh es gern, Die Schale besser als der Kern. Und viel zu loben find ich da Den Schneider mehr als den Papa. Doch ach, warum kommt so geputzt, So überzierlich aufgestutzt, Das liebe schöne Kind so weit. So ferne her zur stillen Zeit? Ach, wären wir noch allzumal Im hellen, hohen Palmensaal! Sie führte dann auf jenem Plan Auch einen großen Aufzug an, Wenn alle, die ihr ähnlich sein, Pathetisch stiegen hinterdrein. Doch diese Freuden sind nun aus, Drum mach nur die Honneurs vom Haus Und lad uns Freunde, wie wir sind, Mit diesem allerliebsten Kind In eine kleine Assemblee, Zu einem wohlfrisierten Tee.

Dann laß uns schwätzen, laß uns sitzen, Erzählen und die Ohren spitzen, Und wohl solls ihr mit Groß und Klein Au sein de sa famille sein.

[An Luise v. Göchhausen und ihre Tee-Gesellschaft]

Kinder, still! reicht meinen Lehren
Ein unbefangen, willig Ohr!

Das werte Gänslein zu verehren,
Setzt ihr ihm Tee und Waffeln vor.

Allein ich kanns euch nicht verstecken, Wenn auch die Wahrheit nicht gefällt: Das, was euch schmeckt, wird ihr nicht schmecken; Sie kommt aus einer andern Welt.

Denn Fremde gehn auf ihrer Reise Von Orten nur vergnügt davon, Traktiert man sie auf ihre Weise, Und loben dann den guten Ton.

Seht, wie sie ekel ihren Schnabel Vor euren Leckerbissen schließt Und, wie der Kranich in der Fabel, Von flachen Schüsseln nichts genießt.

Drum send ich euch, sie zu beglücken, Des Hafers goldne Körner hier. Und richtet ja, sie zu entzücken, Mit dem Diskurs euch auch nach ihr.

# ERWÄHLTER FELS

HIER im Stillen gedachte der Liebende seiner Geliebten;

Heiter sprach er zu mir: Werde mir Zeuge, du Stein! Doch erhebe dich nicht, du hast noch viele Gesellen; Jedem Felsen der Flur, die mich, den Glücklichen, nährt, Jedem Baume des Walds, um den ich wandernd mich schlinge:

Denkmal bleibe des Glücks! ruf ich ihm weihend und froh Doch die Stimme verleih ich nur dir, wie unter der Menge Einen die Muse sich wählt, freundlich die Lippen ihm küßt.

RAGE nicht nach mir, und was ich im Herzen verwahre Ewige Stille geziemt ohne Gelübde dem Mann. Was ich zu sagen vermöchte, ist jetzo schon kein Geheimnis:

Nur diesen Namen verdient, was sich mir selber verbirgt

ARM an Geiste kommt heut spät dein Geliebter vor dich Arm an Liebe kommt er weder frühe noch spät.

## **EINSAMKEIT**

DIE ihr Felsen und Bäume bewohnt, o heilsame Nymphen,

Gebet jeglichem gern, was er im stillen begehrt! Schaffet dem Traurigen Trost, dem Zweifelhaften Belehrung,

Und dem Liebenden gönnt, daß ihm begegne sein Glück Denn euch gaben die Götter, was sie den Menschen versagten:

Jeglichem, der euch vertraut, tröstlich und hilflich zu sein

# LÄNDLICHES GLÜCK

SEID, o Geister des Hains, o seid, ihr Nymphen des Flusses,

Eurer Entfernten gedenk, eueren Nahen zur Lust! Weihend feierten sie im stillen die ländlichen Feste; Wir, dem gebahnten Pfad folgend, beschleichen das Glück.

Amor wohne mit uns, es macht der himmlische Knabe Gegenwärtige lieb, und die Entfernten euch nah.

#### FERNE

ÖNIGEN, sagt man, gab die Natur vor andern Gebornen

Eines längeren Arms weithinaus fassende Kraft. Doch auch mir, dem Geringen, verlieh sie das fürstliche Vorrecht:

Denn ich fasse von fern, halte dich, Lida, mir fest.

### DER PARK

ELCH ein himmlischer Garten entspringt aus Öd und aus Wüste,

Wird und lebet und glänzt herrlich im Lichte vor mir? Wohl den Schöpfer ahmet ihr nach, ihr Götter der Erde! Fels und See und Gebüsch, Vögel und Fisch und Gewild.

Nur, daß euere Stätte sich ganz zum Eden vollende, Fehlet ein Glücklicher hier, fehlt euch am Sabbat die Ruh.

#### PHILOMELE

DICH hat Amor gewiß, o Sängerin, fütternd erzogen; Kindisch reichte der Gott dir mit dem Pfeile die Kost.

So, durchdrungen von Gift die harmlosatmende Kehle, Trifft mit der Liebe Gewalt nun Philomele das Herz.

MAN lauft, man drängt, man reißt mich mit!
Was hat das zu bedeuten?
Sechs Pferde mit gemeßnem Schritt
Erblick ich schon von weiten.
Ein Dichter, der so manches litt,
Fährt her, begafft von Leuten,
Steigt aus und kommt mit stolzem Tritt,
Begrüßt von allen Seiten.
Doch kommt ein Wurm im Herzen mit
Und läßt ihn vieles leiden;
Er muß bei stolzem Tritt und Schritt

Ein armes Volk beneiden. O Pegase! o nimm ihn mit In der Begeistrung Weiten! Er gibt gewiß für Einen Ritt Das Sechsgespann mit Freuden.

# DEINEM SCHREIBTISCHE

MICH erbaute zuerst ein Denker, weihte der Liebe, Weihte der Freundschaft mich ein, stillem Genusse der Welt.

Doch es ward die Stadt ihm zu eng, er eilte von dannen Ließ dem Freunde mich stehn, der mich nun emsig besitzt,

Der, dem schönen Gefilde, den holden Stunden entsagend Sich der Mühe zu weihn, wählte die engere Stadt.

# [An Herders Frau]

IES kleine Stück gehört, so klein es ist, Zur Hälfte dein, wie du beim ersten Blick Erkennen wirst, gehört euch beiden zu, Die ihr schon lang für Eines geltet. Drum Verzeih, wenn ich so kühn und ohngefragt, Und noch dazu vielleicht nicht ganz geschickt, Was er dem Volke nahm, dem Volk zurück-Gegeben habe. Denn wir andern, die Wir jeden Tag berupft zu Bette gehn Und dennoch kleine, ausgestopfte, bunte, Erlogen-wahre Vögel auf den Markt Zu bringen, von den Kunden solcher Lust Gefordert werden, könnens wahrlich nicht Aus eignen Mitteln immer, müssen still, Was da ein Pfau, ein Rabe dort, und was Ein andrer hier verloren, sammlend schleichen.

Und wenn du nun, wie man durch einen Blick Zum Händedruck, durch den zu einem Kuß Gelockt wird, es durch diese Blätter wirst, Zu sehn, was man gedruckt nicht lesen kann, Weil es gespielt und nicht gesprochen wird, Auch wohl gesprochen wird, doch schlecht geschrieben Sich ausnimmt, o so komm; ich lade dich In deren Namen ein, die unserm Spiele Den Raum gibt und die Nacht um uns erhellt.

Doch darfst du, Mütterchen, dem feuchten Reich Des Erlenkönigs dich bei kühler Nacht Nicht anvertrauen, so entschädge dich Ein Zauberschatten, zeige dir im Bild Den schönen Blick, wie Wald und Fluß im Tal Auf einmal rege wird, und wie die Nacht Von Feuern leuchtet um ein loses Kind.

[An Charlotte v. Stein]

VON mehr als Einer Seite verwaist, Klag ich um deinen Abschied hier; Nicht allein meine Liebe verreist, Meine Tugend verreist mit dir.

Denn ach, bald wird in dumpfes Unbehagen
Die schönste Stimmung umgewandt,
Die Leidenschaft heißt mich an frischen Tagen
Nach dem und jenem Gute jagen,
Und denk ich es recht sicher heim zu tragen,
Spielt mirs der Leichtsinn aus der Hand.
Bald reizt mich die Gefahr, ein Abenteur zu wagen,
Ich stürze mich hinein und halte mutig stand;
Doch seitwärts fährt die Lust auf ihrem Taubenwagen,
Die Luft wird balsamreich, mein Herz gerät in Brand.

Mein Schutzgeist, eil, es ihr zu sagen, Durchstreiche schnell das ferne Land. Sie soll nicht schelten, soll den Freund beklagen; Und bitte sie zu Lindrung meiner Plagen Um das geheimnisvolle Band; Sie trägts, und oft hat mirs ihr Blick versprochen pp.

BIN so in Lieb zu ihr versunken, Als hätt ich von ihrem Blut getrunken. GOETHE XIV 16.

#### DER SÄNGER

AS hör ich draußen vor dem Tor,
Was auf der Brücke schallen?
Laß den Gesang vor unserm Ohr
Im Saale widerhallen!
Der König sprachs, der Page lief;
Der Knabe kam, der König rief:
Laßt mir herein den Alten!

Gegrüßet seid mir, edle Herrn, Gegrüßt ihr, schöne Damen! Welch reicher Himmel! Stern bei Stern! Wer kennet ihre Namen? Im Saal voll Pracht und Herrlichkeit Schließt, Augen, euch; hier ist nicht Zeit, Sich staunend zu ergetzen.

Der Sänger drückt' die Augen ein Und schlug in vollen Tönen; Die Ritter schauten mutig drein, Und in den Schoß die Schönen. Der König, dem das Lied gefiel, Ließ, ihn zu ehren für sein Spiel, Eine goldne Kette holen.

Die goldne Kette gib mir nicht, Die Kette gib den Rittern, Vor deren kühnem Angesicht Der Feinde Lanzen splittern; Gib sie dem Kanzler, den du hast, Und laß ihn noch die goldne Last Zu andern Lasten tragen.

Ich singe, wie der Vogel singt, Der in den Zweigen wohnet; Das Lied, das aus der Kehle dringt, Ist Lohn, der reichlich lohnet. Doch darf ich bitten, bitt ich eins: Laß mir den besten Becher Weins In purem Golde reichen. Er setzt' ihn an, er trank ihn aus: O Trank voll süßer Labe! O wohl dem hochbeglückten Haus, Wo das ist kleine Gabe! Ergehts euch wohl, so denkt an mich, Und danket Gott so warm, als ich Für diesen Trunk euch danke.

#### HARFENSPIELER

ER nie sein Brot mit Tränen aß, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

Ihr führt ins Leben uns hinein, Ihr laßt den Armen schuldig werden, Dann überlaßt ihr ihn der Pein: Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

# FEIER DER GEBURTSSTUNDE DES ERBPRINZEN KARL FRIEDRICH

den 15. Februar 1783, gegen Morgen

VOR vierzehn Tagen harrten wir In dieser nächtlichen Stunde, Noch zweifelhaft, auf unser Glück, Mit zugeschloßnem Munde.

Nach vierzehn Tagen kommen wir, Die Stimme zu erheben, Zu rufen: Endlich ist er da! Er lebt, und er wird leben!

Nach vierzehn Jahren wollen wir, Dies Ständchen wieder bringen, Zu seiner ersten Jünglingszeit Ein Segenslied zu singen. Nach vierzehnhundert Jahren wird Zwar mancher von uns fehlen, Doch soll man dann Karl Friedrichs Glück Und Güte noch erzählen.

ERZLICH bat ich die Muse, mich liebliche Worte zu lehren

Heute zur Feier des Tags; doch sie erhörte mich nicht. Besser lehrt mich das Kochbuch, ein eßbares Opfer zu bringen;

Wenn es dein Völklein genießt, mehr' es die Feier des Tags.

#### **ILMENAU**

am 3. September 1783

NMUTIG Tal! du immergrüner Hain!

Mein Herz begrüßt euch wieder auf das beste;
Entfaltet mir die schwerbehangnen Äste,
Nehmt freundlich mich in eure Schatten ein,
Erquickt von euren Höhn, am Tag der Lieb und Lust,
Mit frischer Luft und Balsam meine Brust!

Wie kehrt ich oft mit wechselndem Geschicke, Erhabner Berg! an deinen Fuß zurücke. O laß mich heut an deinen sachten Höhn Ein jugendlich, ein neues Eden sehn! Ich hab es wohl auch mit um euch verdienet: Ich sorge still, indes ihr ruhig grünet.

Laßt mich vergessen, daß auch hier die Welt So manch Geschöpf in Erdefesseln hält, Der Landmann leichtem Sand den Samen anvertraut Und seinen Kohl dem frechen Wilde baut, Der Knappe karges Brot in Klüften sucht, Der Köhler zittert, wenn der Jäger flucht. Verjüngt euch mir, wie ihr es oft getan, Als fing' ich heut ein neues Leben an. Ihr seid mir hold, ihr gönnt mir diese Träume, Sie schmeicheln mir und locken alte Reime. Mir wieder selbst, von allen Menschen fern, Wie bad ich mich in euren Düften gern! Melodisch rauscht die hohe Tanne wieder, Melodisch eilt der Wasserfall hernieder; Die Wolke sinkt, der Nebel drückt ins Tal, Und es ist Nacht und Dämmrung auf einmal.

Im finstern Wald, beim Liebesblick der Sterne, Wo ist mein Pfad, den sorglos ich verlor? Welch seltne Stimmen hör ich in der Ferne? Sie schallen wechselnd an dem Fels empor. Ich eile sacht, zu sehn, was es bedeutet, Wie von des Hirsches Ruf der Jäger still geleitet.

Wo bin ich? ists ein Zaubermärchen-Land? Welch nächtliches Gelag am Fuß der Felsenwand? Bei kleinen Hütten, dicht mit Reis bedecket, Seh ich sie froh ans Feuer hingestrecket. Es dringt der Glanz hoch durch den Fichten-Saal, Am niedern Herde kocht ein rohes Mahl; Sie scherzen laut, indessen, bald geleeret, Die Flasche frisch im Kreise wiederkehret.

Sagt, wem vergleich ich diese muntre Schar? Von wannen kommt sie? um wohin zu ziehen? Wie ist an ihr doch alles wunderbar! Soll ich sie grüßen? soll ich vor ihr fliehen? Ist es der Jäger wildes Geisterheer? Sinds Gnomen, die hier Zauberkünste treiben? Ich seh im Busch der kleinen Feuer mehr; Es schaudert mich, ich wage kaum, zu bleiben. Ists der Ägyptier verdächtiger Aufenthalt? Ist es ein flüchtiger Fürst wie im Ardenner-Wald? Soll ich Verirrter hier in den verschlungnen Gründen Die Geister Shakespeares gar verkörpert finden? Ja, der Gedanke führt mich eben recht: Sie sind es selbst, wo nicht ein gleich Geschlecht! Unbändig schwelgt ein Geist in ihrer Mitten, Und durch die Roheit fühl ich edle Sitten.

Wie nennt ihr ihn? Wer ists, der dort gebückt Nachlässig stark die breiten Schultern drückt? Er sitzt zunächst gelassen an der Flamme, Die markige Gestalt aus altem Heldenstamme. Er saugt begierig am geliebten Rohr, Es steigt der Dampf an seiner Stirn empor. Gutmütig trocken weiß er Freud und Lachen Im ganzen Zirkel laut zu machen, Wenn er mit ernstlichem Gesicht Barbarisch bunt in fremder Mundart spricht.

Wer ist der andre, der sich nieder
An einen Sturz des alten Baumes lehnt
Und seine langen, feingestalten Glieder
Ekstatisch faul nach allen Seiten dehnt
Und, ohne daß die Zecher auf ihn hören,
Mit Geistesflug sich in die Höhe schwingt
Und von dem Tanz der himmelhohen Sphären
Ein monotones Lied mit großer Inbrunst singt?

Doch scheinet allen etwas zu gebrechen;
Ich höre sie auf einmal leise sprechen,
Des Jünglings Ruhe nicht zu unterbrechen,
Der dort am Ende, wo das Tal sich schließt,
In einer Hütte, leicht gezimmert,
Vor der ein letzter Blick des kleinen Feuers schimmert,
Vom Wasserfall umrauscht, des milden Schlaß genießt.
Mich treibt das Herz, nach jener Kluft zu wandern,
Ich schleiche still und scheide von den andern.

Sei mir gegrüßt, der hier in später Nacht Gedankenvoll an dieser Schwelle wacht! Was sitzest du entfernt von jenen Freuden? Du scheinst mir auf was Wichtiges bedacht. Was ists, daß du in Sinnen dich verlierest, Und nicht einmal dein kleines Feuer schürest?

"O frage nicht! denn ich bin nicht bereit, Des Fremden Neugier leicht zu stillen; Sogar verbitt ich deinen guten Willen: Hier ist zu schweigen und zu leiden Zeit. Ich bin dir nicht imstande selbst zu sagen, Woher ich sei, wer mich hierher gesandt; Von fremden Zonen bin ich her verschlagen Und durch die Freundschaft festgebannt.

Wer kennt sich selbst? wer weiß, was er vermag? Hat nie der Mutige Verwegnes unternommen? Und was du tust, sagt erst der andre Tag, War es zum Schaden oder Frommen.

Ließ nicht Prometheus selbst die reine Himmelsglut Auf frischen Ton vergötternd niederfließen? Und konnt er mehr als irdisch Blut Durch die belebten Adern gießen? Ich brachte reines Feuer vom Altar; Was ich entzündet, ist nicht reine Flamme.

Der Sturm vermehrt die Glut und die Gefahr, Ich schwanke nicht, indem ich mich verdamme.

Und wenn ich unklug Mut und Freiheit sang Und Redlichkeit und Freiheit sonder Zwang, Stolz auf sich selbst und herzliches Behagen, Erwarb ich mir der Menschen schöne Gunst; Doch ach! ein Gott versagte mir die Kunst, Die arme Kunst, mich künstlich zu betragen. Nun sitz ich hier, zugleich erhoben und gedrückt, Unschuldig und gestraft, und schuldig und beglückt.

Doch rede sacht! denn unter diesem Dach
Ruht all mein Wohl und all mein Ungemach:
Ein edles Herz, vom Wege der Natur
Durch enges Schicksal abgeleitet,
Das, ahnungsvoll, nun auf der rechten Spur
Bald mit sich selbst und bald mit Zauberschatten streitet
Und, was ihm das Geschick durch die Geburt geschenkt,
Mit Müh und Schweiß erst zu erringen denkt.
Kein liebevolles Wort kann seinen Geist enthüllen
Und kein Gesang die hohen Wogen stillen.

Wer kann der Raupe, die am Zweige kriecht, Von ihrem künftgen Futter sprechen? Und wer der Puppe, die am Boden liegt, Die zarte Schale helfen durchzubrechen? Es kommt die Zeit, sie drängt sich selber los Und eilt auf Fittichen der Rose in den Schoß.

Gewiß, ihm geben auch die Jahre Die rechte Richtung seiner Kraft. Noch ist, bei tiefer Neigung für das Wahre, Ihm Irrtum eine Leidenschaft. Der Vorwitz lockt ihn in die Weite. Kein Fels ist ihm zu schroff, kein Steg zu schmal; Der Unfall lauert an der Seite Und stürzt ihn in den Arm der Oual. Dann treibt die schmerzlich überspannte Regung Gewaltsam ihn bald da, bald dort hinaus, Und von unmutiger Bewegung Ruht er unmutig wieder aus. Und düster wild an heitern Tagen, Unbändig, ohne froh zu sein, Schläft er, an Seel und Leib verwundet und zerschlagen, Auf einem harten Lager ein: Indessen ich hier, still und atmend kaum, Die Augen zu den freien Sternen kehre Und, halb erwacht und halb im schweren Traum, Mich kaum des schweren Traums erwehre."

# Verschwinde, Traum!

Wie dank ich, Musen, euch!

Daß ihr mich heut auf einen Pfad gestellet,
Wo auf ein einzig Wort die ganze Gegend gleich
Zum schönsten Tage sich erhellet;
Die Wolke flieht, der Nebel fällt,
Die Schatten sind hinweg. Ihr Götter, Preis und Wonne!
Es leuchtet mir die wahre Sonne,
Es lebt mir eine schönre Welt;
Das ängstliche Gesicht ist in die Luft zerronnen,
Ein neues Leben ists, es ist schon lang begonnen.

Ich sehe hier, wie man nach langer Reise Im Vaterland sich wiederkennt, Ein ruhig Volk in stillem Fleiße Benutzen, was Natur an Gaben ihm gegönnt.
Der Faden eilet von dem Rocken
Des Webers raschem Stuhle zu,
Und Seil und Kübel wird in längrer Ruh
Nicht am verbrochnen Schachte stocken;
Es wird der Trug entdeckt, die Ordnung kehrt zurück,
Es folgt Gedeihn und festes irdsches Glück.

So mög, o Fürst, der Winkel deines Landes Ein Vorbild deiner Tage sein! Du kennest lang die Pflichten deines Standes Und schränkest nach und nach die freie Seele ein. Der kann sich manchen Wunsch gewähren, Der kalt sich selbst und seinem Willen lebt; Allein wer andre wohl zu leiten strebt, Muß fähig sein, viel zu entbehren.

So wandle du—der Lohn ist nicht gering— Nicht schwankend hin, wie jener Sämann ging, Daß bald ein Korn, des Zufalls leichtes Spiel, Hier auf den Weg, dort zwischen Dornen fiel; Nein! streue klug wie reich, mit männlich steter Hand, Den Segen aus auf ein geackert Land; Dann laß es ruhn: die Ernte wird erscheinen Und dich beglücken und die Deinen.

[In das Stammbuch von Mr. Brak]

VILL der Knabe nicht hören, was der erfahrene
Mann spricht?
Muß der Jüngling stets irren? und schwerbetrogen die

Muß der Jüngling stets irren? und schwerbetrogen die Männer

Wieder zu Knaben sich wünschen, nur um sich selber zu folgen?

# DAS GÖTTLICHE

DEL sei der Mensch, Hilfreich und gut! Denn das allein Unterscheidet ihn Von allen Wesen, Die wir kennen.

Heil den unbekannten Höhern Wesen, Die wir ahnen! Ihnen gleiche der Mensch; Sein Beispiel lehr uns Jene glauben.

Denn unfühlend
Ist die Natur:
Es leuchtet die Sonne
Über Bös' und Gute,
Und dem Verbrecher
Glänzen wie dem Besten
Der Mond und die Sterne.

Wind und Ströme, Donner und Hagel Rauschen ihren Weg Und ergreifen Vorüber eilend Einen um den andern.

Auch so das Glück Tappt unter die Menge, Faßt bald des Knaben Lockige Unschuld, Bald auch den kahlen Schuldigen Scheitel.

Nach ewigen, ehrnen, Großen Gesetzen Müssen wir alle Unseres Daseins Kreise vollenden. Nur allein der Mensch Vermag das Unmögliche; Er unterscheidet, Wählet und richtet; Er kann dem Augenblick Dauer verleihen.

Er allein darf Den Guten lohnen, Den Bösen strafen, Heilen und retten, Alles Irrende, Schweifende Nützlich verbinden.

Und wir verehren Die Unsterblichen, Als wären sie Menschen, Täten im Großen, Was der Beste im Kleinen Tut oder möchte.

Der edle Mensch Sei hilfreich und gut! Unermüdet schaff er Das Nützliche, Rechte, Sei uns ein Vorbild Jener geahneten Wesen!

#### ENTSCHULDIGUNG

U verklagest das Weib, sie schwanke von einem zum andern! Tadle sie nicht: sie sucht einen beständigen Mann.

#### NOVEMBERLIED

DEM Schützen, doch dem alten nicht, Zu dem die Sonne flieht, Der uns ihr fernes Angesicht Mit Wolken überzieht; Dem Knaben sei dies Lied geweiht, Der zwischen Rosen spielt, Uns höret und zur rechten Zeit Nach schönen Herzen zielt.

Durch ihn hat uns des Winters Nacht, So häßlich sonst und rauh, Gar manchen werten Freund gebracht Und manche liebe Frau.

Von nun an soll sein schönes Bild Am Sternenhimmel stehn, Und er soll ewig, hold und mild, Uns auf- und untergehn.

#### MIGNON

ENNST du das Land, wo die Zitronen blühn, Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn, Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht, Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.

Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes Kind, getan? Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn.

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg, In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut, Es stürzt der Fels und über ihn die Flut; Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin Geht unser Weg! o Vater, laß uns ziehn! JUGENDLICH kommt sie vom Himmel, tritt vor den Priester und Weisen Unbekleidet, die Göttin; still blickt sein Auge zur Erde. Dann ergreift er das Rauchfaß und hüllt demütig verehrend Sie in durchsichtigen Schleier, daß wir sie zu schauen ertragen.

AS ich leugnend gestehe und offenbarend verberge,
Ist mir das einzige Wohl, bleibt mir ein reichlicher
Schatz.

Ich vertrau es dem Felsen, damit der Einsame rate, Was in der Einsamkeit mich, was in der Welt mich beglückt.

FELSEN sollten nicht Felsen und Wüsten Wüsten nicht bleiben,

Drum stieg Amor herab, sieh, und es lebte die Welt. Auch belebt er mir die Höhle mit himmlischem Lichte, Zwar der Hoffnung nur, doch ward die Hoffnung erfüllt.

#### **ZUEIGNUNG**

DER Morgen kam; es scheuchten seine Tritte Den leisen Schlaf, der mich gelind umfing, Daß ich, erwacht, aus meiner stillen Hütte Den Berg hinauf mit frischer Seele ging; Ich freute mich bei einem jeden Schritte Der neuen Blume, die voll Tropfen hing; Der junge Tag erhob sich mit Entzücken, Und alles war erquickt, mich zu erquicken.

Und wie ich stieg, zog von dem Fluß der Wiesen Ein Nebel sich in Streifen sacht hervor; Er wich und wechselte, mich zu umfließen, Und wuchs geflügelt mir ums Haupt empor: Des schönen Blicks sollt ich nicht mehr genießen, Die Gegend deckte mir ein trüber Flor; Bald sah ich mich von Wolken wie umgossen Und mit mir selbst in Dämmrung eingeschlossen.

Auf einmal schien die Sonne durchzudringen, Im Nebel ließ sich eine Klarheit sehn. Hier sank er, leise sich hinabzuschwingen, Hier teilt' er steigend sich um Wald und Höhn. Wie hofft ich ihr den ersten Gruß zu bringen! Sie hofft ich nach der Trübe doppelt schön. Der luftge Kampf war lange nicht vollendet, Ein Glanz umgab mich, und ich stand geblendet.

Bald machte mich, die Augen aufzuschlagen, Ein innrer Trieb des Herzens wieder kühn, Ich konnt es nur mit schnellen Blicken wagen, Denn alles schien zu brennen und zu glühn. Da schwebte, mit den Wolken hergetragen, Ein göttlich Weib vor meinen Augen hin, Kein schöner Bild sah ich in meinem Leben, Sie sah mich an und blieb verweilend schweben.

Kennst du mich nicht? sprach sie mit einem Munde Dem aller Lieb und Treue Ton entfloß: Erkennst du mich, die ich in manche Wunde Des Lebens dir den reinsten Balsam goß? Du kennst mich wohl, an die, zu ewgem Bunde, Dein strebend Herz sich fest und fester schloß. Sah ich dich nicht mit heißen Herzenstränen Als Knabe schon nach mir dich eifrig sehnen?

Ja! rief ich aus, indem ich selig nieder Zur Erde sank, lang hab ich dich gefühlt; Du gabst mir Ruh, wenn durch die jungen Glieder Die Leidenschaft sich rastlos durchgewühlt; Du hast mir wie mit himmlischem Gefieder Am heißen Tag die Stirne sanft gekühlt; Du schenktest mir der Erde beste Gaben, Und jedes Glück will ich durch dich nur haben!

Dich nenn ich nicht. Zwar hör ich dich von vielen Gar oft genannt, und jeder heißt dich sein, Ein jedes Auge glaubt auf dich zu zielen, Fast jedem Auge wird dein Strahl zur Pein.

Ach, da ich irrte, hatt ich viel Gespielen, Da ich dich kenne, bin ich fast allein; Ich muß mein Glück nur mit mir selbst genießen, Dein holdes Licht verdecken und verschließen.

Sie lächelte, sie sprach: Du siehst, wie klug, Wie nötig wars, euch wenig zu enthüllen! Kaum bist du sicher vor dem gröbsten Trug, Kaum bist du Herr vom ersten Kinderwillen, So glaubst du dich schon Übermensch genug, Versäumst die Pflicht des Mannes zu erfüllen! Wieviel bist du von andern unterschieden? Erkenne dich, leb mit der Welt in Frieden!

Verzeih mir, rief ich aus, ich meint es gut; Soll ich umsonst die Augen offen haben? Ein froher Wille lebt in meinem Blut, Ich kenne ganz den Wert von deinen Gaben! Für andre wächst in mir das edle Gut, Ich kann und will das Pfund nicht mehr vergraben! Warum sucht ich den Weg so sehnsuchtsvoll, Wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen soll?

Und wie ich sprach, sah mich das hohe Wesen Mit einem Blick mitleidger Nachsicht an; Ich konnte mich in ihrem Auge lesen, Was ich verfehlt und was ich recht getan. Sie lächelte, da war ich schon genesen, Zu neuen Freuden stieg mein Geist heran; Ich konnte nun mit innigem Vertrauen Mich zu ihr nahn und ihre Nähe schauen.

Da reckte sie die Hand aus in die Streifen Der leichten Wolken und des Dufts umher; Wie sie ihn faßte, ließ er sich ergreifen, Er ließ sich ziehn, es war kein Nebel mehr. Mein Auge konnt im Tale wieder schweifen, Gen Himmel blickt ich, er war hell und hehr. Nur sah ich sie den reinsten Schleier halten, Er floß um sie und schwoll in tausend Falten. Ich kenne dich, ich kenne deine Schwächen, Ich weiß, was Gutes in dir lebt und glimmt!
—So sagte sie, ich hör sie ewig sprechen,—
Empfange hier, was ich dir lang bestimmt;
Dem Glücklichen kann es an nichts gebrechen,
Der dies Geschenk mit stiller Seele nimmt:
Aus Morgenduft gewebt und Sonnenklarheit,
Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit.

Und wenn es dir und deinen Freunden schwüle Am Mittag wird, so wirf ihn in die Luft! Sogleich umsäuselt Abendwindes Kühle, Umhaucht euch Blumen-Würzgeruch und Duft. Es schweigt das Wehen banger Erdgefühle. Zum Wolkenbette wandelt sich die Gruft, Besänftiget wird jede Lebenswelle, Der Tag wird lieblich, und die Nacht wird helle.

So kommt denn, Freunde, wenn auf euren Wegen Des Lebens Bürde schwer und schwerer drückt, Wenn eure Bahn ein frischerneuter Segen Mit Blumen ziert, mit goldnen Früchten schmückt, Wir gehn vereint dem nächsten Tag entgegen! So leben wir, so wandeln wir beglückt. Und dann auch soll, wenn Enkel um uns trauern, Zu ihrer Lust noch unsre Liebe dauern.

# [An Charlotte v. Stein.]

EWISS, ich wäre schon so ferne, ferne, So weit die Welt nur offen liegt, gegangen, Bezwängen mich nicht übermächtge Sterne, Die mein Geschick an deines angehangen, Daß ich in dir nun erst mich kennen lerne. Mein Dichten, Trachten, Hoffen und Verlangen Allein nach dir und deinem Wesen drängt, Mein Leben nur an deinem Leben hängt.

#### WARNUNG

ECKE den Amor nicht auf! Noch schläft der liebliche Knabe;

Geh, vollbring dein Geschäft, wie es der Tag dir gebeut! So der Zeit bedienet sich klug die sorgliche Mutter, Wenn ihr Knähchen entschläft, denn es gruncht nur

Wenn ihr Knäbchen entschläft, denn es erwacht nur zu bald.

# ANTWORTEN BEI EINEM GESELLSCHAFTLICHEN FRAGESPIEL

#### Die Dame

AS ein weiblich Herz erfreue In der klein- und großen Welt? Ganz gewiß ist es das Neue, Dessen Blüte stets gefällt; Doch viel werter ist die Treue, Die, auch in der Früchte Zeit, Noch mit Blüten uns erfreut.

# Der junge Herr

Paris war in Wald und Höhlen Mit den Nymphen wohl bekannt, Bis ihm Zeus, um ihn zu quälen, Drei der Himmlischen gesandt; Und es fühlte wohl im Wählen, In der alt- und neuen Zeit, Niemand mehr Verlegenheit.

### Der Erfahrne

Geh den Weibern zart entgegen, Du gewinnst sie, auf mein Wort; Und wer rasch ist und verwegen, Kommt vielleicht noch besser fort; Doch wem wenig dran gelegen Scheinet, ob er reizt und rührt, Der beleidigt, der verführt.

# Der Zufriedne

Vielfach ist der Menschen Streben, Ihre Unruh, ihr Verdruß; Auch ist manches Gut gegeben, Mancher liebliche Genuß; Doch das größte Glück im Leben Und der reichlichste Gewinn Ist ein guter leichter Sinn.

# Der lustige Rat

Wer der Menschen töricht Treiben Täglich sieht und täglich schilt Und, wenn andre Narren bleiben, Selbst für einen Narren gilt, Der trägt schwerer, als zur Mühle Irgendein beladen Tier. Und, wie ich im Busen fühle, Wahrlich! so ergeht es mir.

## VERSCHIEDENE EMPFINDUNGEN AN EINEM PLATZE

Das Mädchen

ICH hab ihn gesehen!
Wie ist mir geschehen?
O himmlischer Blick!
Er kommt mir entgegen;
Ich weiche verlegen,
Ich schwanke zurück.
Ich irre, ich träume!
Ihr Felsen, ihr Bäume,
Verbergt meine Freude,
Verberget mein Glück!

Der Jüngling
Hier muß ich sie finden!
Ich sah sie verschwinden

Ich sah sie verschwinden, Ihr folgte mein Blick. Sie kam mir entgegen, Dann trat sie verlegen Und schamrot zurück. Ists Hoffnung, sinds Träume? Ihr Felsen, ihr Bäume, Entdeckt mir die Liebste, Entdeckt mir mein Glück!

#### Der Schmachtende

Hier klag ich verborgen
Dem tauenden Morgen
Mein einsam Geschick.
Verkannt von der Menge,
Wie zieh ich ins Enge
Mich stille zurück!
O zärtliche Seele,
O schweige, verhehle
Die ewigen Leiden,
Verhehle dein Glück!

# Der Jäger

Es lohnet mich heute Mit doppelter Beute Ein gutes Geschick. Der redliche Diener Bringt Hasen und Hühner Beladen zurück. Hier find ich gefangen Auch Vögel noch hangen. Es lebe der Jäger, Es lebe sein Glück!

# ERSTER VERLUST

ACH, wer bringt die schönen Tage, Jene Tage der ersten Liebe, Ach, wer bringt nur eine Stunde Jener holden Zeit zurück! Einsam nähr ich meine Wunde, Und mit stets erneuter Klage Traur ich ums verlorne Glück.

Ach, wer bringt die schönen Tage, Jene holde Zeit zurück!

#### DIE LEHRER

A LS Diogenes still in seiner Tonne sich sonnte, Und Calanus mit Lust stieg in das flammende Grab: Welche herrliche Lehre dem raschen Sohn des Philippus, Wäre der Herrscher der Welt nicht auch der Lehre zu groß!

#### DEM ACKERMANN

FLACH bedecket und leicht den goldenen Samen die Furche,

Guter! die tiefere deckt endlich dein ruhend Gebein. Fröhlich gepflügt und gesät! Hier keimet lebendige Nahrung, Und die Hoffnung entfernt selbst von dem Grabe sich nicht.

#### ANAKREONS GRAB

O die Rose hier blüht, wo Reben um Lorbeer sich schlingen,
Wo des Turteleben leekt, we sich des Crilleben ergetzt.

Wo das Turtelchen lockt, wo sich das Grillchen ergetzt, Welch ein Grab ist hier, das alle Götter mit Leben Schön bepflanzt und geziert? Es ist Anakreons Ruh. Frühling, Sommer und Herbst genoß der glückliche Dichter; Vor dem Winter hat ihn endlich der Hügel geschützt.

#### DIE GESCHWISTER

SCHLUMMER und Schlaf, zwei Brüder, zum Dienste der Götter berufen, Bat sich Prometheus herab, seinem Geschlechte zum Trost:

Aber, den Göttern so leicht, doch schwer zu ertragen den Menschen,

Ward nun ihr Schlummer uns Schlaf, ward nun ihr Schlaf uns zum Tod.

#### ZEITMASS

EROS, wie seh ich dich hier! In jeglichem Händchen die Sanduhr!

Wie? Leichtsinniger Gott, missest du doppelt die Zeit? "Langsam rinnen aus einer die Stunden entfernter Geliebten;

Gegenwärtigen fließt eilig die zweite herab."

[An Fritz v. Stein]

NGLÜCK bildet den Menschen und zwingt ihn, sich selber zu kennen;

Leiden gibt dem Gemüt doppeltes Streben und Kraft. Uns lehrt eigener Schmerz, der andern Schmerzen zu teilen, Eigener Fehler erhält Demut und billigen Sinn.

Mögest du, glücklicher Knabe, nicht dieser Schule bedürfen,

Und nur die Fröhlichkeit dich führen die Wege des Rechts.

#### FÜR EWIG

ENN was der Mensch in seinen Erdeschranken Von hohem Glück mit Götternamen nennt: Die Harmonie der Treue, die kein Wanken, Der Freundschaft, die nicht Zweifelsorge kennt; Das Licht, das Weisen nur zu einsamen Gedanken, Das Dichtern nur in schönen Bildern brennt— Das hatt ich all, in meinen besten Stunden, In ihr entdeckt und es für mich gefunden.

OHIN er auch die Blicke kehrt und wendet, Je mehr erstaunt er über Kunst und Pracht; Mit Vorsatz scheint der Reichtum hier verschwendet, Es scheint, als habe sich nur alles selbst gemacht. Soll er sich wundern, daß das Werk vollendet? Soll er sich wundern, daß es so erdacht? Ihn dünkt, als fang er erst, mit himmlischem Entzücken, Zu leben an in diesen Augenblicken.

#### HERZOG LEOPOLD VON BRAUNSCHWEIG

ICH ergriff mit Gewalt der alte Herrscher des Flusses, Hält dich und teilet mit dir ewig sein strömendes Reich.

Ruhig schlummerst du nun beim stilleren Rauschen der Urne,

Bis dich stürmende Flut wieder zu Taten erweckt. Hilfreich werde dem Volke! so wie du ein Sterblicher wolltest.

Und vollend als ein Gott, was dir als Menschen mißlang.

#### MIGNON

UR wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Seh ich ans Firmament
Nach jener Seite.
Ach! der mich liebt und kennt,
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide,
Nur wer die Sehnsucht kennt,
Weiß, was ich leide!

[In das Stammbuch der Gräfin Christine v. Brühl]

ARUM siehst du Tina verdammt, den Sprudel zu trinken?

Wohl hat sie es verdient an allen, die sie beschädigt Und zu heilen vergessen, die an der Quelle des Lethe Becher auf Becher nun schlürfen, die gichtischen Schmerzen der Liebe

Aus den Gliedern zu spülen und, will es ja nicht gelingen, Bis zum Rheumatismus der Freundschaft sich zu kurieren. [Bänkelsängerlied zum Geburtstage des Grafen Hans Moritz v. Brühl]

EIN munter Lied! Dort kommt ein Chor Von Freunden her, sich zu ergötzen; Was säng ich ihnen Bessers vor Als von dem Mann, den alle schätzen? Von seinem Leben ward uns heut Der erste frohe Tag gegeben, Und, die ihr seine Freunde seid, Heut fing er an, für euch zu leben.

Hier seht ihr seiner Tage Lauf, Und was man sieht, ist leicht zu hören. Hier geht der Sonnenstrahl ihm auf; Wer darf des Kindes Ruhe stören? Es ruht und wächst der teure Sohn, Seht nur die roten, vollen Backen; Doch glaubet mir, er hatte schon Den Schelmen faustendick im Nacken.

Hier galoppiert er früh und spat, Hier steht er wirklich auf dem Kopfe, Und hier als männlicher Soldat Mit Degen, Hut und langem Zopfe. Ihr seht, der Feinde Macht ist groß, Sie drohn mit Schwertern und Kanonen; Er kommandiert, er eilt drauflos, Er siegt und weiß nun zu verschonen.

Hier ruht er von Strapazen aus Und denkt einmal in Ruh zu leben; Allein Herr Amor lacht ihn aus Und will ihm was zu wachen geben. Er zeiget ihm das schönste Bild, Das einem Zaubrer er gestohlen; Es eilt der Held, entzündet wild, Und will sich seine Schöne holen.

Wie bald sie einig worden sind, Das kann ich nicht gewiß erzählen; Genug, er hascht das schöne Kind Und läßt es nicht an Küssen fehlen. O große Lust! Doch übergroß Läßt ihn das Glück die Lust empfinden, Einmal auf der Geliebten Schoß Ein artig Murmelchen zu finden.

Nun fühlt er seinen neuen Stand Und fügt sich in den Vater-Orden, Er gräbt und hacket frisch das Land, Wie's Adam einst befehligt worden. Und so versorgt er erst das Haus, Dann bricht er allerschönste Rosen, Er schmückt dem Weibchen Lauben aus Und setzt sich drein, sie liebzukosen.

Bald kommt die Wißbegier ihn an: Hier seht ihr ihn botanisch jagen, Hier, wie Enceladus getan, Ein echtes Kabinettstück tragen. Doch nichts geht über seine Lust, Wenn er den Freunden Feste feiert, Mit freier Seele, treuer Brust Der edlen Seelen Bund erneuert.

Hier hätt ich fast den Schluß gemacht, Ich habe schon zu lang gesungen. Was seh ich? Hier ist Mitternacht, Er sitzt, vom Dichtergeist durchdrungen, Er zählt und sinnt und reimt und flicht, Für wen es sei, muß ich erfahren: Es ist ein zärtliches Gedicht Für seine Frau nach vierzehn Jahren!

Drum singen wir den braven Mann, Den braven Vater, braven Gatten Und braven Freund, wer singen kann, Den Felsen, Wäldern, Fluß und Matten! Und wer nicht singen kann, der schreit, Und wer nicht tanzen kann, muß springen. Hoch lebe Moritz! Lebe weit! Nun gebet mir den Lohn fürs Singen. [An die Gräfin Christine v. Brühl]

Auf den Auen wandlen wir Und bleiben glücklich ohne Gedanken, Am Hügel schwebt des Abschieds Laut, Es bringt der West den Fluß herab Ein leises Lebewohl.
Und der Schmerz ergreift die Brust, Und der Geist schwankt hin und her, Und sinkt und steigt und sinkt.
Von weiten winkt die Wiederkehr Und sagt der Seele Freude zu. Ist es so? Ia! Zweifle nicht.

#### NEUE HEILIGE

ALLE schöne Sünderinnen,
Die zu Heiligen sich geweint,
Sind, um Herzen zu gewinnen,
All in Eine nun vereint.
Seht die Mutterlieb, die Tränen,
Ihre Reu und ihre Pein!
Statt Marien Magdalenen
Soll nun Sankt Oliva sein.

ALS der Undankbare floh, o Göttin ewiger Treue, Fleht ich ihn nicht zurück, fleht ich: Verzeih du ihm!

Du ergriffst ihn gewaltig und hast ihn übel gebändigt; Graue Locke hält nun ihn, den Beweglichen, fest.

# GESPRÄCH ZWISCHEN SCHILDWACHE UND FREUND HEIN AM COBURGER TOR

[Mit einem Bilde von Kraus für Musäus]

Schildwache

X ER da?

Freund Hein
Ich bin Freund Hein.

Lass Er mich herein!

#### Schildwache

Er sieht so hager und so bleich, Eher einem Toten als einem Lebenden gleich; Er kommt von keinem gesunden Ort. Zeig Er mir erst seinen Passeport.

#### Freund Hein

Mein Paß ist diese Sense hier,
Tür, Tor und Schlagbaum öffnet sie mir.
Mich hält in meinem raschen Lauf
Selbst eine Armee en front nicht auf.
Will Er mich noch weiter schikanieren,
Werd ich über Ihn wegmarschieren,
Kein lautes Wörtchen mit Ihm sprechen,
Den Kieler Wandrer an Ihm rächen.

[An Charlotte v. Stein]

OHER sind wir geboren?

Wie wären wir verloren? Ohn Lieb.

Was hilft uns überwinden?

Kann man auch Liebe finden?
Durch Lieb.

Was läßt nicht lange weinen?
Die Lieb.

Was soll uns stets vereinen?

Die Lieb.

[Auf Lavaters 'Lied eines Christen an Christus']

Du bist! du bist! sagt Lavater. Du bist!!
Du bist!!! du bist!!!! du bist Herr Jesus Christ!!!!!
Er wiederholte nicht so heftig Wort und Lehre,
Wenn es ganz just mit dieser Sache wäre.

# 1786-1788 REISE NACH KARLSBAD UND ITALIEN

[An Karoline v. Staupitz]

O Schöne mit dem weißen Stabe, Du kleiner, guter, holder Schatz, Verlasse mit der schönsten Gabe Gesunder Freude diesen Platz.

Und denkest du an alle Stäbe, Die schwarz und braun, so bunt als schön, Gemodelt aus dem Holz der Rebe Am Sprudel auf und nieder gehn—

Und denkest du an alle Schätze, Die neben dir, geliebtes Kind, Mit dem holdseligsten Geschwätze Des Saales beste Zierde sind—

Dann denk auch, daß in letzten Wochen Du einem späten Gast gelacht, Der, wenn er im Plural gesprochen, Sich doch den Singular gedacht.

## ABSCHIED AN DEN HERZOG KARL AUGUST IM NAMEN DER ENGELHÄUSER BÄUERINNEN

IST es denn wahr, was man gesagt? Dem lieben Himmel seis geklagt! Verlässest du die Königsstadt. Die dir so viel zu danken hat? Denn bis zu uns nach Engelhaus Erschallet lang dein Ruhm heraus, Daß deine Freundlichkeit und Gnad Allen dreifach gesegnet das Bad; Denn nicht der Pole freut sich dein, Es freut sich nicht der Jud allein, Es freut sich dein auch jeder Christ, Daß du so mild gewesen bist. Und wer das nicht erkennen wollt, Für einen Heiden gelten sollt. Doch die nach dir am meisten schaun, Sind gewiß alle schöne Fraun,

Die du, o edler Brunnengast! Löblich und fein gewartet hast; Die beißen alle mit Verdruß Aufs Muß als eine harte Nuß. Es scheinet ihnen alles alt, Das Tal zu weit, der Sprudel kalt; Ein Strom aus ihren Augen quillt, Der ärger als die Tepel schwillt; Und flöss der Strom den Berg hinauf, Er hielte dich im Reisen auf. In deren Namen stehen wir. Von Engelhaus die Nymphen, hier Und wünschen dir zur frühen Zeit Von allen Heiligen das Geleit. So viel Kanonenschüsse geschwind Vorm Elefanten gefallen sind, So manchen Fall Gurofsky erzählt Und keuscher Frauen Ohren quält. So manche Kollatschen man früh und spat Bei dem Kurfürsten gebacken hat: So vielen Segen nimm mit fort Von dem heilsamen schönen Ort: Und wie vom heißen Sprudel-Trieb Dir niemals was im Leibe blieb. So laß in deines Herzens Schrein Die Freunde desto fester sein.

#### COPHTISCHES LIED

ASSET Gelehrte sich zanken und streiten,
Streng und bedächtig die Lehrer auch sein!
Alle die Weisesten aller der Zeiten
Lächeln und winken und stimmen mit ein:
Töricht, auf Beßrung der Toren zu harren!
Kinder der Klugheit, o habet die Narren
Eben zum Narren auch, wie sichs gehört!

Merlin der Alte, im leuchtenden Grabe, Wo ich als Jüngling gesprochen ihn habe, Hat mich mit ähnlicher Antwort belehrt: Töricht, auf Beßrung der Toren zu harren! Kinder der Klugheit, o habet die Narren Eben zum Narren auch, wie sichs gehört!

Und auf den Höhen der indischen Lüfte Und in den Tiefen ägyptischer Grüfte Hab ich das heilige Wort nur gehört: Töricht, auf Beßrung der Toren zu harren! Kinder der Klugheit, o habet die Narren Eben zum Narren auch, wie sichs gehört!

#### EIN ANDRES

EH! gehorche meinen Winken,
Nutze deine jungen Tage,
Lerne zeitig klüger sein:
Auf des Glückes großer Wage
Steht die Zunge selten ein;
Du mußt steigen oder sinken,
Du mußt herrschen und gewinnen,
Oder dienen und verlieren,
Leiden oder triumphieren,
Amboß oder Hammer sein.

[An den Herzog Karl August]

U sorgtest freundlich, mir den Pfad
Mit Lieblingsblumen zu bestreun.

Still tätig danke dir mein Leben
Für alles Gute, was du mir erzeigt...

Fügst du dazu die Sorge für dich selbst,
So geh ich ohne Wünsche fröhlich hin;
Denn nur gemeinsam Wohl beglückt Verbundne.

#### AMOR ALS LANDSCHAFTSMALER

Sah mit starren Augen in den Nebel; Wie ein grau grundiertes Tuch gespannet, Deckt' er alles in die Breit und Höhe.

Stellt' ein Knabe sich mir an die Seite, Sagte: Lieber Freund, wie magst du starrend Auf das leere Tuch gelassen schauen? Hast du denn zum Malen und zum Bilden Alle Lust auf ewig wohl verloren?

Sah ich an das Kind, und dachte heimlich: Will das Bübchen doch den Meister machen!

Willst du immer trüb und müßig bleiben, Sprach der Knabe, kann nichts Kluges werden; Sieh, ich will dir gleich ein Bildchen malen, Dich ein hübsches Bildchen malen lehren.

Und er richtete den Zeigefinger, Der so rötlich war wie eine Rose, Nach dem weiten ausgespannten Teppich, Fing mit seinem Finger an, zu zeichnen.

Oben malt' er eine schöne Sonne,
Die mir in die Augen mächtig glänzte,
Und den Saum der Wolken macht' er golden,
Ließ die Strahlen durch die Wolken dringen;
Malte dann die zarten leichten Wipfel
Frisch erquickter Bäume, zog die Hügel,
Einen nach dem andern, frei dahinter;
Unten ließ ers nicht an Wasser fehlen,
Zeichnete den Fluß so ganz natürlich,
Daß er schien im Sonnenstrahl zu glitzern,
Daß er schien am hohen Rand zu rauschen.

Ach, da standen Blumen an dem Flusse, Und da waren Farben auf der Wiese, Gold und Schmelz und Purpur und ein Grünes,

# 1786/8 REISE NACH KARLSBAD UND ITALIEN 273

Alles wie Smaragd und wie Karfunkel! Hell und rein lasiert' er drauf den Himmel Und die blauen Berge fern und ferner, Daß ich, ganz entzückt und neugeboren, Bald den Maler, bald das Bild beschaute.

Hab ich doch, so sagt' er, dir bewiesen, Daß ich dieses Handwerk gut verstehe; Doch es ist das Schwerste noch zurücke.

Zeichnete darnach mit spitzem Finger Und mit großer Sorgfalt an dem Wäldchen, Grad ans Ende, wo die Sonne kräftig Von dem hellen Boden widerglänzte, Zeichnete das allerliebste Mädchen, Wohlgebildet, zierlich angekleidet, Frische Wangen unter braunen Haaren, Und die Wangen waren von der Farbe Wie das Fingerchen, das sie gebildet.

O du Knabe! rief ich, welch ein Meister Hat in seine Schule dich genommen, Daß du so geschwind und so natürlich Alles klug beginnst und gut vollendest?

Da ich noch so rede, sieh, da rühret Sich ein Windchen und bewegt die Gipfel, Kräuselt alle Wellen auf dem Flusse, Füllt den Schleier des vollkommnen Mädchens Und, was mich Erstaunten mehr erstaunte, Fängt das Mädchen an, den Fuß zu rühren, Geht zu kommen, nähert sich dem Orte, Wo ich mit dem losen Lehrer sitze.

Da nun alles, alles sich bewegte, Bäume, Fluß und Blumen und der Schleier Und der zarte Fuß der Allerschönsten, Glaubt ihr wohl, ich sei auf meinem Felsen Wie ein Felsen still und fest geblieben?

GOETHE XIV 18.

UPIDO, loser, eigensinniger Knabe!
Du batst mich um Quartier auf einige Stunden.
Wie viele Tag' und Nächte bist du geblieben!
Und bist nun herrisch und Meister im Hause geworden!

Von meinem breiten Lager bin ich vertrieben; Nun sitz ich an der Erde, Nächte gequälet; Dein Mutwill schüret Flamm auf Flamme des Herdes, Verbrennet den Vorrat des Winters und senget mich Armen.

Du hast mir mein Geräte verstellt und verschoben; Ich such und bin wie blind und irre geworden. Du lärmst so ungeschickt; ich fürchte, das Seelchen Entflieht, um dir zu entfliehn, und räumet die Hütte.

# 1788–1793 WEIMAR REISE NACH VENEDIG, NACH SCHLESIEN UND IN DIE RHEINLANDE

#### LIEBEBEDÜRENIS

ER vernimmt mich? ach, wem soll ichs klagen?
Wers vernähme, würd er mich bedauern?
Ach, die Lippe, die so manche Freude
Sonst genossen hat und sonst gegeben,
Ist gespalten, und sie schmerzt erbärmlich.
Und sie ist nicht etwa wund geworden,
Weil die Liebste mich zu wild ergriffen,
Hold mich angebissen, daß sie fester
Sich des Freunds versichernd ihn genösse:
Nein, das zarte Lippchen ist gesprungen,
Weil nun über Reif und Frost die Winde
Spitz und scharf und lieblos mir begegnen.

Und nun soll mir Saft der edlen Traube, Mit dem Saft der Bienen bei dem Feuer Meines Herds vereinigt, Lindrung schaffen. Ach, was will das helfen, mischt die Liebe Nicht ein Tröpfchen ihres Balsams drunter?

#### DER BESUCH

MEINE Liebste wollt ich heut beschleichen, Aber ihre Türe war verschlossen. Hab ich doch den Schlüssel in der Tasche! Öffn ich leise die geliebte Türe!

Auf dem Saale fand ich nicht das Mädchen, Fand das Mädchen nicht in ihrer Stube; Endlich, da ich leis die Kammer öffne, Find ich sie, gar zierlich eingeschlafen, Angekleidet, auf dem Sofa liegen.

Bei der Arbeit war sie eingeschlafen: Das Gestrickte mit den Nadeln ruhte Zwischen den gefaltnen zarten Händen; Und ich setzte mich an ihre Seite, Ging bei mir zu Rat, ob ich sie weckte.

Da betrachtet ich den schönen Frieden, Der auf ihren Augenlidern ruhte: Auf den Lippen war die stille Treue, Auf den Wangen Lieblichkeit zu Hause, Und die Unschuld eines guten Herzens Regte sich im Busen hin und wieder. Jedes ihrer Glieder lag gefällig, Aufgelöst vom süßen Götterbalsam.

Freudig saß ich da, und die Betrachtung Hielte die Begierde, sie zu wecken, Mit geheimen Banden fest und fester.

O du Liebe, dacht ich, kann der Schlummer, Der Verräter jedes falschen Zuges, Kann er dir nicht schaden, nichts entdecken, Was des Freundes zarte Meinung störte?

Deine holden Augen sind geschlossen, Die mich öffen schon allein bezaubern; Es bewegen deine süßen Lippen Weder sich zur Rede noch zum Kusse; Aufgelöst sind diese Zauberbande Deiner Arme, die mich sonst umschlingen, Und die Hand, die reizende Gefährtin Süßer Schmeicheleien, unbeweglich. Wärs ein Irrtum, wie ich von dir denke, Wär es Selbstbetrug, wie ich dich liebe, Müßt ichs jetzt entdecken, da sich Amor Ohne Binde neben mich gestellet.

Lange saß ich so und freute herzlich Ihres Wertes mich und meiner Liebe; Schlafend hatte sie mir so gefallen, Daß ich mich nicht traute, sie zu wecken.

Leise leg ich ihr zwei Pomeranzen Und zwei Rosen auf das Tischchen nieder; Sachte, sachte schleich ich meiner Wege.

Öffnet sie die Augen, meine Gute, Gleich erblickt sie diese bunte Gabe, Staunt, wie immer bei verschloßnen Türen Dieses freundliche Geschenk sich finde. Seh ich diese Nacht den Engel wieder, O wie freut sie sich, vergilt mir doppelt Dieses Opfer meiner zarten Liebe.

#### MORGENKLAGEN

Osag mir an: womit hab ichs verschuldet, Daß du mich auf diese Folter spannest, Daß du dein gegeben Wort gebrochen:

Drucktest doch so freundlich gestern abend Mir die Hände, lispeltest so lieblich: Ja, ich komme, komme gegen Morgen Ganz gewiß, mein Freund, auf deine Stube.

Angelehnet ließ ich meine Türe, Hatte wohl die Angeln erst geprüfet Und mich recht gefreut, daß sie nicht knarrten.

Welche Nacht des Wartens ist vergangen! Wacht ich doch und zählte jedes Viertel; Schlief ich ein auf wenig Augenblicke, War mein Herz beständig wach geblieben, Weckte mich von meinem leisen Schlummer.

Ja, da segnet ich die Finsternisse, Die so ruhig alles überdeckten, Freute mich der allgemeinen Stille, Horchte lauschend immer in die Stille, Ob sich nicht ein Laut bewegen möchte.

"Hätte sie Gedanken, wie ich denke, Hätte sie Gefühl, wie ich empfinde, Würde sie den Morgen nicht erwarten, Würde schon in dieser Stunde kommen."

Hüpft' ein Kätzchen oben übern Boden, Knisterte das Mäuschen in der Ecke, Regte sich, ich weiß nicht was, im Hause, Immer hofft ich, deinen Schritt zu hören, Immer glaubt ich, deinen Tritt zu hören. Und so lag ich lang und immer länger, Und es fing der Tag schon an zu grauen, Und es rauschte hier und rauschte dorten.

"Ist es ihre Türe? Wärs die meine!"
Daß ich, aufgestemmt in meinem Bette,
Schaute nach der halb erhellten Türe,
Ob sie nicht sich wohl bewegen möchte.
Angelehnet blieben beide Flügel
Auf den leisen Angeln ruhig hangen.

Und der Tag ward immer hell- und heller; Hört ich schon des Nachbars Türe gehen, Der das Taglohn zu gewinnen eilet, Hört ich bald darauf die Wagen rasseln, War das Tor der Stadt nun auch eröffnet, Und es regte sich der ganze Plunder Des bewegten Marktes durcheinander.

Ward nun in dem Haus ein Gehn und Kommen Auf und ab die Stiegen, hin und wieder Knarrten Türen, klapperten die Tritte; Und ich konnte, wie vom schönen Leben, Mich noch nicht von meiner Hoffnung scheiden.

Endlich, als die ganz verhaßte Sonne Meine Fenster traf und meine Wände, Sprang ich auf und eilte nach dem Garten, Meinen heißen, sehnsuchtsvollen Atem Mit der kühlen Morgenluft zu mischen, Dir vielleicht im Garten zu begegnen: Und nun bist du weder in der Laube Noch im hohen Lindengang zu finden.

#### FRECH UND FROH

Liebes Qual verschmäht mein Herz, Sanften Jammer, süßen Schmerz; Nur vom Tüchtgen will ich wissen, Heißem Äugeln, derben Küssen. Sei ein armer Hund erfrischt Von der Lust, mit Pein gemischt! Mädchen, gib der frischen Brust Nichts von Pein und alle Lust!

#### [Römische Elegien]

SAGET, Steine, mir an, o sprecht, ihr hohen Paläste!
Straßen, redet ein Wort! Genius, regst du dich nicht?
Ja, es ist alles beseelt in deinen heiligen Mauern,

Ewige Roma; nur mir schweiget noch alles so still. O wer flüstert mir zu, an welchem Fenster erblick ich

Einst das holde Geschöpf, das mich versengend erquickt? Ahn ich die Wege noch nicht, durch die ich immer und immer,

Zu ihr und von ihr zu gehn, opfre die köstliche Zeit? Noch betracht ich Kirch und Palast, Ruinen und Säulen, Wie ein bedächtiger Mann schicklich die Reise benutzt.

Doch bald ist es vorbei; dann wird ein einziger Tempel, Amors Tempel, nur sein, der den Geweihten empfängt.

Eine Welt zwar bist du, o Rom; doch ohne die Liebe Wäre die Welt nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom.

EHRET, wen ihr auch wollt! Nun bin ich endlich ge-

Schöne Damen und ihr, Herren der feineren Welt, Fraget nach Oheim und Vetter und alten Muhmen und Tanten,

Und dem gebundnen Gespräch folge das traurige Spiel. Auch ihr Übrigen fahret mir wohl, in großen und kleinen Zirkeln, die ihr mich oft nah der Verzweiflung gebracht.

Wiederholet, politisch und zwecklos, jegliche Meinung, Die den Wandrer mit Wut über Europa verfolgt. So verfolgte das Liedchen "Malbrough" den reisenden Briten

Einst von Paris nach Livorn, dann von Livorno nach

Weiter nach Napel hinunter; und wär er nach Smyrna gesegelt,

Malbrough! empfing ihn auch dort! Malbrough! im Hafen das Lied.

Und so mußt ich bis jetzt auf allen Tritten und Schritten Schelten hören das Volk, schelten der Könige Rat.

Nun entdeckt ihr mich nicht so bald in meinem Asyle, Das mir Amor der Fürst, königlich schützend, verlieh. Hier bedecket er mich mit seinem Fittich; die Liebste

Fürchtet, römisch gesinnt, wütende Gallier nicht; Sie erkundigt sich nie nach neuer Märe, sie spähet Sorglich den Wünschen des Manns, dem sie sich eignete, nach.

Sie ergötzt sich an ihm, dem freien, rüstigen Fremden, Der von Bergen und Schnee, hölzernen Häusern erzählt; Teilt die Flammen, die sie in seinem Busen entzündet,

Freut sich, daß er das Gold nicht wie der Römer bedenkt. Besser ist ihr Tisch nun bestellt; es fehlet an Kleidern,

Fehlet am Wagen ihr nicht, der nach der Oper sie bringt. Mutter und Tochter erfreun sich ihres nordischen Gastes, Und der Barbare beherrscht römischen Busen und Leib.

ASS dich, Geliebte, nicht reun, daß du mir so schnell dich ergeben!

Glaub es, ich denke nicht frech, denke nicht niedrig von dir.

Vielfach wirken die Pfeile des Amor: einige ritzen, Und vom schleichenden Gift kranket auf Jahre das Herz.

Aber mächtig befiedert, mit frisch geschliffener Schärfe Dringen die andern ins Mark, zünden behende das Blut.

In der heroischen Zeit, da Götter und Göttinnen liebten, Folgte Begierde dem Blick, folgte Genuß der Begier. Glaubst du, es habe sich lange die Göttin der Liebe be-

sonnen,

Als im Idäischen Hain einst ihr Anchises gefiel?

Hätte Luna gesäumt, den schönen Schläfer zu küssen,
O, so hätt ihn geschwind, neidend, Aurora geweckt.
Hero erblickte Leandern am lauten Fest, und behende
Stürzte der Liebende sich heiß in die nächtliche Flut.
Rhea Sylvia wandelt, die fürstliche Jungfrau, der Tiber
Wasser zu schöpfen, hinab, und sie ergreifet der Gott.
So erzeugte die Söhne sich Mars!—Die Zwillinge tränket
Eine Wölfin, und Rom nennt sich die Fürstin der Welt.

FROMM sind wir Liebende, still verehren wir alle Dä-

Wünschen uns jeglichen Gott, jegliche Göttin geneigt. Und so gleichen wir euch, o römische Sieger! Den Göttern Aller Völker der Welt bietet ihr Wohnungen an,

Habe sie schwarz und streng aus altem Basalt der Ägypter, Oder ein Grieche sie weiß, reizend, aus Marmor geformt.

Doch verdrießet es nicht die Ewigen, wenn wir besonders Weihrauch köstlicher Art Einer der Göttlichen streun.

Ja, wir bekennen euch gern: es bleiben unsre Gebete, Unser täglicher Dienst Einer besonders geweiht.

Schalkhaft, munter und ernst begehen wir heimliche Feste, Und das Schweigen geziemt allen Geweihten genau.

Eh an die Ferse lockten wir selbst durch gräßliche Taten Uns die Erinnyen her, wagten es eher, des Zeus

Hartes Gericht am rollenden Rad und am Felsen zu dulden,
Als dem reizenden Dienst unser Gemüt zu entziehn.

Diese Göttin, sie heißt Gelegenheit, lernet sie kennen! Sie erscheinet euch oft, immer in andrer Gestalt.

Tochter des Proteus möchte sie sein, mit Thetis gezeuget, Deren verwandelte List manchen Heroen betrog.

So betriegt nun die Tochter den Unerfahrnen, den Blöden: Schlummernde necket sie stets, Wachende fliegt sie

vorbei;

Gern ergibt sie sich nur dem raschen, tätigen Manne, Dieser findet sie zahm, spielend und zärtlich und hold. Einst erschien sie auch mir, ein bräunliches Mädchen, die

Haare

Fielen ihr dunkel und reich über die Stirne herab,

Kurze Locken ringelten sich ums zierliche Hälschen, Ungeflochtenes Haar krauste vom Scheitel sich auf.

Und ich verkannte sie nicht, ergriff die Eilende, lieblich Gab sie Umarmung und Kuß bald mir gelehrig zurück.

O wie war ich beglückt!—Doch stille, die Zeit ist vorüber,

Und umwunden bin ich, römische Flechten, von euch.

ROH empfind ich mich nun auf klassischem Boden begeistert;

Vor- und Mitwelt spricht lauter und reizender mir. Hier befolg ich den Rat, durchblättre die Werke der Alten Mit geschäftiger Hand, täglich mit neuem Genuß.

Aber die Nächte hindurch hält Amor mich anders beschäftigt:

Werd ich auch halb nur gelehrt, bin ich doch doppelt beglückt.

Und belehr ich mich nicht, indem ich des lieblichen Busens Formen spähe, die Hand leite die Hüften hinab?

Dann versteh ich den Marmor erst recht; ich denk und vergleiche,

Sehe mit fühlendem Aug, fühle mit sehender Hand. Raubt die Liebste denn gleich mir einige Stunden des Tages,

Gibt sie Stunden der Nacht mir zur Entschädigung hin. Wird doch nicht immer geküßt, es wird vernünftig gesprochen:

Überfällt sie der Schlaf, lieg ich und denke mir viel. Oftmals hab ich auch schon in ihren Armen gedichtet

Und des Hexameters Maß leise mit fingernder Hand Ihr auf den Rücken gezählt. Sie atmet in lieblichem Schlummer,

Und es durchglühet ihr Hauch mir bis ins Tiefste die Brust.

Amor schüret die Lamp indes und denket der Zeiten, Da er den nämlichen Dienst seinen Triumvirn getan. ANNST du, o Grausamer! mich in solchen Worten betrüben?

Reden so bitter und hart liebende Männer bei euch? Wenn das Volk mich verklagt, ich muß es dulden! und bin ich

Etwa nicht schuldig? Doch ach! schuldig nur bin ich mit dir!

Diese Kleider, sie sind der neidischen Nachbarin Zeugen, Daß die Witwe nicht mehr einsam den Gatten beweint. Bist du ohne Bedacht nicht oft bei Mondschein gekommen,

Grau, im dunkeln Surtout, hinten gerundet das Haar? Hast du dir scherzend nicht selbst die geistliche Maske gewählet?

Solls ein Prälate denn sein! gut, der Prälate bist du. In dem geistlichen Rom, kaum scheint es zu glauben, doch schwör ich:

Nie hat ein Geistlicher sich meiner Umarmung gefreut. Arm war ich leider! und jung, und wohlbekannt den Verführern:

Falconieri hat mir oft in die Augen gegafft, Und ein Kuppler Albanis mich, mit gewichtigen Zetteln, Bald nach Ostia, bald nach den vier Brunnen gelockt. Aber wer nicht kam, war das Mädchen. So hab ich von

Herzen

Rotstrumpf immer gehaßt und Violettstrumpf dazu.

Denn "ihr Mädchen bleibt am Ende doch die Betrognen,"
Sagte der Vater, wenn auch leichter die Mutter es nahm.
Und so bin ich denn auch am Ende betrogen! Du zürnest
Nur zum Scheine mit mir, weil du zu fliehen gedenkst.
Geh! Ihr seid der Frauen nicht wert! Wir tragen die
Kinder

Unter dem Herzen, und so tragen die Treue wir auch; Aber ihr Männer, ihr schüttet mit eurer Kraft und Begierde Auch die Liebe zugleich in den Umarmungen aus!"

Also sprach die Geliebte und nahm den Kleinen vom Stuhle,

Drückt' ihn küssend ans Herz, Tränen entquollen dem Blick. Und wie saß ich beschämt, daß Reden feindlicher Menschen

Dieses liebliche Bild mir zu beflecken vermocht! Dunkel brennt das Feuer nur augenblicklich und dampfet, Wenn das Wasser die Glut stürzend und jählings verhüllt:

Aber sie reinigt sich schnell, verjagt die trübenden Dämpfe,

Neuer und mächtiger dringt leuchtende Flamme hinauf.

wie fühl ich in Rom mich so froh! gedenk ich der Zeiten,

Da mich ein graulicher Tag hinten im Norden umfing, Trübe der Himmel und schwer auf meine Scheitel sich senkte.

Farb- und gestaltlos die Welt um den Ermatteten lag, Und ich über mein Ich, des unbefriedigten Geistes

Düstre Wege zu spähn, still in Betrachtung versank. Nun umleuchtet der Glanz des helleren Äthers die Stirne;

Phöbus rufet, der Gott, Formen und Farben hervor. Sternhell glänzet die Nacht, sie klingt von weichen Ge-

sängen, Und mir leuchtet der Mond heller als nordischer Tag. Welche Seligkeit ward mir Sterblichem! Träum ich?

Empfänget
Dein ambrosisches Haus, Jupiter Vater, den Gast?

Ach! hier lieg ich und strecke nach deinen Knieen die Hände

Flehend aus. O vernimm, Jupiter Xenius, mich! Wie ich hereingekommen, ich kanns nicht sagen: es faßte Hebe den Wandrer und zog mich in die Hallen heran. Hast du ihr einen Heroen herauf zu führen geboten?

Irrte die Schöne? Vergib! Laß mir des Irrtums Gewinn! Deine Tochter Fortuna, sie auch! Die herrlichsten Gaben Teilt als ein Mädchen sie aus, wie es die Laune gebeut.

Bist du der wirtliche Gott? O dann so verstoße den Gast-

freund

Nicht von deinem Olymp wieder zur Erde hinab!

"Dichter! wohin versteigest du dich?"—Vergib mir; der hohe

Kapitolinische Berg ist dir ein zweiter Olymp. Dulde mich, Jupiter, hier, und Hermes führe mich später, Cestius' Mal vorbei, leise zum Orkus hinab.

ENN du mir sagst, du habest als Kind, Geliebte, 8, 9, 9 den Menschen

Nicht gefallen, und dich habe die Mutter verschmäht, Bis du größer geworden und still dich entwickelt, ich glaub es:

Gerne denk ich mir dich als ein besonderes Kind. Fehlet Bildung und Farbe doch auch der Blüte des Weinstocks.

Wenn die Beere, gereift, Menschen und Götter entzückt.

HERBSTLICH leuchtet die Flamme vom ländlich geselligen Herde,

Knistert und glänzet, wie rasch! sausend vom Reisig empor.

Diesen Abend erfreut sie mich mehr; denn eh noch zur Kohle

Sich das Bündel verzehrt, unter die Asche sich neigt, Kommt mein liebliches Mädchen. Dann flammen Reisig und Scheite,

Und die erwärmete Nacht wird uns ein glänzendes Fest.
Morgen frühe geschäftig verläßt sie das Lager der Liebe,
Weckt aus der Asche behend Flammen aufs neue hervor.
Denn vor andern verlieh der Schmeichlerin Amor die Gabe,
Freude zu wecken, die kaum still wie zu Asche versank.

A LEXANDER und Cäsar und Heinrich und Friedrich, die Großen,

Gäben die Hälfte mir gern ihres erworbenen Ruhms, Könnt ich auf Eine Nacht dies Lager jedem vergönnen; Aber die armen, sie hält strenge des Orkus Gewalt.

Freue dich also, Lebendger, der lieberwärmeten Stätte, Ehe den fliehenden Fuß schauerlich Lethe dir netzt. EUCH, o Grazien, legt die wenigen Blätter ein Dichter Auf den reinen Altar, Knospen der Rose dazu, Und er tut es getrost. Der Künstler freuet sich seiner

Werkstatt, wenn sie um ihn immer ein Pantheon scheint.

Jupiter senket die göttliche Stirn, und Juno erhebt sie;

Phöbus schreitet hervor, schüttelt das lockige Haupt; Trocken schauet Minerva herab, und Hermes, der leichte, Wendet zur Seite den Blick, schalkisch und zärtlich zugleich.

Aber nach Bacchus, dem weichen, dem träumenden, hebet Cythere

Blicke der süßen Begier, selbst in dem Marmor noch feucht.

Seiner Umarmung gedenket sie gern und scheinet zu fragen: Sollte der herrliche Sohn uns an der Seite nicht stehn?

A MOR bleibet ein Schalk, und wer ihm vertraut, ist betrogen!

Heuchelnd kam er zu mir: "Diesmal nur traue mir noch. Redlich mein ichs mit dir: du hast dein Leben und Dichten, Dankbar erkenn ich es wohl, meiner Verehrung geweiht.

Siehe, dir bin ich nun gar nach Rom gefolget; ich möchte

Dir im fremden Gebiet gern was Gefälliges tun. Jeder Reisende klagt, er finde schlechte Bewirtung;

Welchen Amor empfiehlt, köstlich bewirtet ist er.

Du betrachtest mit Staunen die Trümmern alter Gebäude Und durchwandelst mit Sinn diesen geheiligten Raum.

Du verehrest noch mehr die werten Reste des Bildens

Einziger Künstler, die stets ich in der Werkstatt besucht. Diese Gestalten, ich formte sie selbst! Verzeih mir, ich prahle

Diesmal nicht; du gestehst, was ich dir sage, sei wahr. Nun du mir lässiger dienst, wo sind die schönen Gestalten,

Wo die Farben, der Glanz deiner Erfindungen hin?

Denkst du nun wieder zu bilden, o Freund? Die Schule

der Griechen

Blieb noch offen, das Tor schlossen die Jahre nicht zu. Ich, der Lehrer, bin ewig jung, und liebe die Jungen.
Altklug lieb ich dich nicht! Munter! Begreife mich wohl!

War das Antike doch neu, da jene Glücklichen lebten! Lebe glücklich, und so lebe die Vorzeit in dir! Stoff zum Liede, wo nimmst du ihn her? Ich muß dir ihn

geben,

Und den höheren Stil lehret die Liebe dich nur."

Also sprach der Sophist. Wer widerspräch ihm? und leider
Bin ich zu folgen gewöhnt, wenn der Gebieter befiehlt.—

Nun, verräterisch hält er sein Wort, gibt Stoff zu Gesängen, Ach! und raubt mir die Zeit, Kraft und Besinnung zugleich:

Blick und Händedruck, und Küsse, gemütliche Worte,

Silben köstlichen Sinns wechselt ein liebendes Paar. Da wird Lispeln Geschwätz, wird Stottern liebliche Rede: Solch ein Hymnus verhallt ohne prosodisches Maß.

Dich, Aurora, wie kannt ich dich sonst als Freundin der

Hat, Aurora, dich auch Amor, der lose, verführt?

Du erscheinest mir nun als seine Freundin, und weckest
Mich an seinem Altar wieder zum festlichen Tag.

Find ich die Fülle der Locken an meinem Busen! Das Köpfchen

Ruhet und drücket den Arm, der sich dem Halse bequemt.

Welch ein freudig Erwachen, erhieltet ihr, ruhige Stunden, Mir das Denkmal der Lust, die in den Schlaf uns gewiegt!—

Sie bewegt sich im Schlummer und sinkt auf die Breite des Lagers,

Weggewendet; und doch läßt sie mir Hand noch in Hand. Herzliche Liebe verbindet uns stets und treues Verlangen, Und den Wechsel behielt nur die Begierde sich vor.

Einen Druck der Hand, ich sehe die himmlischen Augen Wieder offen.—O nein! laßt auf der Bildung mich ruhn!

Bleibt geschlossen! ihr macht mich verwirrt und trunken,

ihr raubet

Mir den stillen Genuß reiner Betrachtung zu früh. Diese Formen, wie groß! wie edel gewendet die Glieder! Schlief Ariadne so schön: Theseus, du konntest entfliehn? Diesen Lippen ein einziger Kuß! O Theseus, nun scheide! Blick ihr ins Auge! Sie wacht!-Ewig nun hält sie dich

nicht!

Hinter die Häuser entwich, nicht hinter den Berg, uns die Sonne!

Ein halb Stündchen noch währts bis zum Geläute der Nacht."-

Unglückseliger! geh und gehorch! Mein Mädchen erwart ich.

Tröste mich, Lämpchen, indes, lieblicher Bote der Nacht!

ÄSARN wär ich wohl nie zu fernen Britannen gefolget, Florus hätte mich leicht in die Popine geschleppt! Denn mir bleiben weit mehr die Nebel des traurigen Nordens.

Als ein geschäftiges Volk südlicher Flöhe verhaßt. Und noch schöner von heut an seid mir gegrüßet, ihr Schenken,

Osterien, wie euch schicklich der Römer benennt; Denn ihr zeigtet mir heute die Liebste, begleitet vom

Den die Gute so oft, mich zu besitzen, betriegt.

Hier stand unser Tisch, den Deutsche vertraulich umgaben; Drüben suchte das Kind neben der Mutter den Platz,

Rückte vielmals die Bank und wußt es artig zu machen, Daß ich halb ihr Gesicht, völlig den Nacken gewann.

Lauter sprach sie, als hier die Römerin pfleget, kredenzte, Blickte gewendet nach mir, goß und verfehlte das Glas.

Wein floß über den Tisch, und sie, mit zierlichem Finger, Zog auf dem hölzernen Blatt Kreise der Feuchtigkeit hin.

Meinen Namen verschlang sie dem ihrigen; immer begierig Schaut ich dem Fingerchen nach, und sie bemerkte

mich wohl.

Endlich zog sie behende das Zeichen der römischen Fünfe Und ein Strichlein davor. Schnell, und sobald ichs gesehn,

Schlang sie Kreise durch Kreise, die Lettern und Ziffern zu löschen;

Aber die köstliche *Vier* blieb mir ins Auge geprägt. Stumm war ich sitzen geblieben, und biß die glühende Lippe,

Halb aus Schalkheit und Lust, halb aus Begierde, mir wund.

Erst noch so lange bis Nacht! dann noch vier Stunden zu warten!

Hohe Sonne, du weilst, und du beschauest dein Rom! Größeres sahest du nichts und wirst nichts Größeres sehen.

Wie es dein Priester Horaz in der Entzückung versprach.
Aber heute verweile mir nicht, und wende die Blicke
Von dem Siebengebirg früher und williger ab!

Einem Dichter zuliebe verkürze die herrlichen Stunden, Die mit begierigem Blick selig der Maler genießt;

Glühend blicke noch schnell zu diesen hohen Fassaden, Kuppeln und Säulen zuletzt und Obelisken herauf;

Stürze dich eilig ins Meer, um morgen früher zu sehen, Was Jahrhunderte schon göttliche Lust dir gewährt:

Diese feuchten, mit Rohr so lange bewachsnen Gestade,
Diese mit Bäumen und Busch düster beschatteten Höhn.

Wenig Hütten zeigten sie erst; dann sahst du auf einmal Sie vom wimmelnden Volk glücklicher Räuber belebt.

Alles schleppten sie drauf an diese Stätte zusammen; Kaum war das übrige Rund deiner Betrachtung noch

Sahst eine Welt hier entstehn, sahst dann eine Welt hier in Trümmern,

Aus den Trümmern aufs neu fast eine größere Welt!

Daß ich diese noch lange von dir beleuchtet erblicke,
Spinne die Parze mir klug langsam den Faden herab.

Aber sie eile herbei, die schön bezeichnete Stunde!—
Glücklich! hör ich sie schon? Nein: doch ich höre schon

Drei.

So, ihr lieben Musen, betrogt ihr wieder die Länge Dieser Weile, die mich von der Geliebten getrennt. Lebet wohl! Nun eil ich, und fürcht euch nicht zu beleidgen:

Denn ihr Stolzen, ihr gebt Amorn doch immer den Rang.

ARUM bist du, Geliebter, nicht heute zur Vigne gekommen?

Einsam, wie ich versprach, wartet ich oben auf dich."— Beste, schon war ich hinein; da sah ich zum Glücke den Oheim

Neben den Stöcken, bemüht, hin sich und her sich zu drehn.

Schleichend eilt ich hinaus!—"O welch ein Irrtum ergriff dich!

Eine Scheuche nur wars, was dich vertrieb! Die Gestalt Flickten wir emsig zusammen aus alten Kleidern und Rohren:

Emsig half ich daran, selbst mir zu schaden bemüht."— Nun, des Alten Wunsch ist erfüllt; den losesten Vogel Scheucht' er heute, der ihm Gärtchen und Nichte bestiehlt.

MANCHE Töne sind mir Verdruß, doch bleibet am meisten

Hundegebell mir verhaßt; kläffend zerreißt es mein Ohr. Einen Hund nur hör ich sehr oft mit frohem Behagen Bellend kläffen, den Hund, den sich der Nachbar erzog.

Denn er bellte mir einst mein Mädchen an, da sie sich

Zu mir stahl, und verriet unser Geheimnis beinah. Jetzo, hör ich ihn bellen, so denk ich mir immer: sie kommt wohl!

Oder ich denke der Zeit, da die Erwartete kam.

EINES ist mir verdrießlich vor allen Dingen, ein andres Bleibt mir abscheulich, empört jegliche Faser in mir, Nur der bloße Gedanke. Ich will es euch, Freunde, gestehen:

Gar verdrießlich ist mir einsam das Lager zu Nacht. Aber ganz abscheulich ists, auf dem Wege der Liebe Schlangen zu fürchten, und Gift unter den Rosen der Lust.

Wenn im schönsten Moment der hin sich gebenden Freude Deinem sinkenden Haupt lispelnde Sorge sich naht.

Darum macht Faustine mein Glück; sie teilet das Lager Gerne mit mir, und bewahrt Treue dem Treuen genau. Reizendes Hindernis will die rasche Jugend; ich liebe,

Mich des versicherten Guts lange bequem zu erfreun. Welche Seligkeit ists! wir wechseln sichere Küsse,

Atem und Leben getrost saugen und flößen wir ein. So erfreuen wir uns der langen Nächte, wir lauschen,

Busen an Busen gedrängt, Stürmen und Regen und Guß.
Und so dämmert der Morgen heran; es bringen die Stunden

Neue Blumen herbei, schmücken uns festlich den Tag. Gönnet mir, o Quiriten! das Glück, und jedem gewähre Aller Güter der Welt erstes und letztes der Gott!

ZIERET Stärke den Mann und freies mutiges Wesen,
O! so ziemet ihm fast tiefes Geheimnis noch mehr.
Städtebezwingerin du, Verschwiegenheit! Fürstin der
Völker!

Teure Göttin, die mich sicher durchs Leben geführt, Welches Schicksal erfahr ich! Es löset scherzend die Muse, Amor löset, der Schalk, mir den verschlossenen Mund. Ach, schon wird es so schwer, der Könige Schande ver-

bergen!

Weder die Krone bedeckt, weder ein phrygischer Bund Midas' verlängertes Ohr; der nächste Diener entdeckt es, Und ihm ängstet und drückt gleich das Geheimnis die Brust.

In die Erde vergrüb er es gern, um sich zu erleichtern: Doch die Erde verwahrt solche Geheimnisse nicht; Rohre sprießen hervor und rauschen und lispeln im Winde: Midas! Midas, der Fürst, trägt ein verlängertes Ohr! Schwerer wird es nun mir, ein schönes Geheimnis zu wahren;

Ach, den Lippen entquillt Fülle des Herzens so leicht! Keiner Freundin darf ichs vertraun: sie möchte mich schelten:

Keinem Freunde: vielleicht brächte der Freund mir Gefahr.

Mein Entzücken dem Hain, dem schallenden Felsen zu sagen,

Bin ich endlich nicht jung, bin ich nicht einsam genug. Dir, Hexameter, dir, Pentameter, sei es vertrauet,

Wie sie des Tags mich erfreut, wie sie des Nachts mich beglückt.

Sie, von vielen Männern gesucht, vermeidet die Schlingen, Die ihr der Kühnere frech, heimlich der Listige legt; Klug und zierlich schlüpft sie vorbei und kennet die Wege, Wo sie der Liebste gewiß lauschend begierig empfängt. Zaudre, Luna, sie kommt! damit sie der Nachbar nicht sehe;

Rausche, Lüftchen, im Laub! niemand vernehme den Tritt.

Und ihr, wachset und blüht, geliebte Lieder, und wieget Euch im leisesten Hauch lauer und liebender Luft,

Und entdeckt den Quiriten, wie jene Rohre geschwätzig, Eines glücklichen Paars schönes Geheimnis zuletzt.

## SÜSSE SORGEN

EICHET, Sorgen, von mir!—Doch ach! den sterblichen Menschen

Lässet die Sorge nicht los, eh ihn das Leben verläßt.
Soll es einmal denn sein, so kommt, ihr Sorgen der Liebe,
Treibt die Geschwister hinaus, nehmt und behauptet
mein Herz!

LEIN ist unter den Fürsten Germaniens freilich der meine;

Kurz und schmal ist sein Land, mäßig nur, was er vermag. Aber so wende nach innen, so wende nach außen die Kräfte Jeder, da wärs ein Fest, Deutscher mit Deutschen zu sein.

Doch was priesest du Ihn, den Taten und Werke verkünden? Und bestochen erschien' deine Verehrung vielleicht;

Denn mir hat er gegeben, was Große selten gewähren, Neigung, Muße, Vertraun, Felder und Garten und Haus.

Niemand braucht ich zu danken als Ihm, und manches bedurft ich,

Der ich mich auf den Erwerb schlecht, als ein Dichter, verstand.

Hat mich Europa gelobt, was hat mir Europa gegeben?

Nichts! Ich habe, wie schwer! meine Gedichte bezahlt.

Deutschland ahmte mich nach, und Frankreich mochte

mich lesen.

England! freundlich empfingst du den zerrütteten Gast. Doch was fördert es mich, daß auch sogar der Chinese Malet, mit ängstlicher Hand, Werthern und Lotten auf

Niemals frug ein Kaiser nach mir, es hat sich kein König Um mich bekümmert, und Er war mir August und Mäcen.

A CH, mein Hals ist ein wenig geschwollen! so sagte die Beste

Ängstlich.—Stille, mein Kind! still! und vernehme das Wort:

Dich hat die Hand der Venus berührt; sie deutet dir leise, Daß sie das Körperchen bald, ach! unaufhaltsam verstellt.

Bald verdirbt sie die schlanke Gestalt, die zierlichen Brüstchen;

Alles schwillt nun, es paßt nirgends das neuste Gewand, Sei nur ruhig! es deutet die fallende Blüte dem Gärtner, Daß die liebliche Frucht schwellend im Herbste gedeiht. ACH! sie neiget das Haupt, die holde Knospe, wer gießet

Eilig erquickendes Naß neben die Wurzel ihr hin?

Daß sie froh sich entfalte, die schönen Stunden der Blüte
Nicht zu frühe vergehn, endlich auch reife die Frucht.

Aber auch mir—mir sinket das Haupt von Sorgen und

Mühe

Liebes Mädchen! Ein Glas schäumenden Weines herbei!

[In das Schattenriß-Album Johann Friedrich v. Anthings]

S mag ganz artig sein, wenn Gleich' und Gleiche
In Proserpinens Park spazieren gehn,
Doch besser scheint es mir, im Schattenreiche
Herrn Anthings sich hier oben wiedersehn.

ONNIGLICH ists, die Geliebte verlangend im Arme zu halten,

Wenn ihr klopfendes Herz Liebe zuerst dir gesteht. Wonniglicher, das Pochen des Neulebendigen fühlen, Das in dem lieblichen Schoß immer sich nährend be-

Schon versucht es die Sprünge der raschen Jugend; es klopfet

Ungeduldig schon an, sehnt sich nach himmlischem Licht.

Harre noch wenige Tage! Auf allen Pfaden des Lebens Führen die Horen dich streng, wie es das Schicksal gebeut.

Widerfahre dir, was dir auch will, du wachsender Liebling— Liebe bildete dich; werde dir Liebe zuteil!

## [Römische Elegie]

SCHWER erhalten wir uns den guten Namen, denn Fama

Steht mit Amorn, ich weiß, meinem Gebieter, in Streit. Wißt auch ihr, woher es entsprang, daß beide sich hassen? Alte Geschichten sind das, und ich erzähle sie wohl.

Immer die mächtige Göttin, doch war sie für die Gesellschaft

Unerträglich, denn gern führt sie das herrschende Wort; Und so war sie von je, bei allen Göttergelagen,

Mit der Stimme von Erz, Großen und Kleinen verhaßt,

So berühmte sie einst sich übermütig, sie habe

Jovis herrlichen Sohn ganz sich zum Sklaven gemacht. "Meinen Herkules führ ich dereinst, o Vater der Götter," Rief triumphierend sie aus, "wiedergeboren dir zu.

Herkules ist es nicht mehr, den dir Alkmene geboren; Seine Verehrung für mich macht ihn auf Erden zum Gott.

Schaut er nach dem Olymp, so glaubst du, er schaue nach deinen

Mächtigen Knieen; vergib! nur in den Äther nach mir Blickt der würdigste Mann; nur mich zu verdienen, durchschreitet

Leicht sein mächtiger Fuß Bahnen, die keiner betrat; Aber auch ich begegn ihm auf seinen Wegen, und preise Seinen Namen voraus, eh er die Tat noch beginnt.

Mich vermählst du ihm einst: der Amazonen Besieger Werd auch meiner, und ihn nenn ich mit Freuden Gemahl!"

Alles schwieg; sie mochten nicht gern die Prahlerin reizen: Denn sie denkt sich, erzürnt, leicht was Gehässiges aus. Amorn bemerkte sie nicht: er schlich beiseite; den Helden Bracht er mit weniger Kunst unter der Schönsten Gewalt.

Nun vermummt er sein Paar: ihr hängt er die Bürde des

Über die Schultern und lehnt mühsam die Keule dazu, Drauf bespickt er mit Blumen des Helden sträubende Haare,

Reichet den Rocken der Faust, die sich dem Scherze bequemt.

So vollendet er bald die neckische Gruppe; dann läuft er, Ruft durch den ganzen Olymp: "Herrliche Taten geschehn!

Nie hat Erd und Himmel, die unermüdete Sonne Hat auf der ewigen Bahn keines der Wunder erblickt." Alles eilte; sie glaubten dem losen Knaben, denn ernstlich Hatt er gesprochen; und auch Fama, sie blieb nicht zurück.

Wer sich freute, den Mann so tief erniedrigt zu sehen, Denkt ihr! Juno. Es galt Amorn ein freundlich Gesicht. Fama daneben, wie stand sie beschämt, verlegen, verzweifelnd!

Anfangs lachte sie nur: "Masken, ihr Götter, sind das! Meinen Helden, ich kenn ihn zu gut! Es haben Tragöden Uns zum besten!" Doch bald sah sie mit Schmerzen,

Nicht den tausendsten Teil verdroß es Vulkanen, sein Weibchen

Mit dem rüstigen Freund unter den Maschen zu sehn, Als das verständige Netz im rechten Moment sie umfaßte, Rasch die Verschlungnen umschlang, fest die Genießenden hielt.

Wie sich die Jünglinge freuten! Merkur und Bacchus! sie beide

Mußten gestehn: es sei, über dem Busen zu ruhn Dieses herrlichen Weibes, ein schöner Gedanke. Sie baten: Löse, Vulkan, sie noch nicht! Laß sie noch einmal besehn.

Und der Alte war so Hahnrei, und hielt sie nur fester.—
Aber Fama, sie floh rasch und voll Grimmes davon.
Seit der Zeit ist gwischen den gweien der Fehde nicht

Seit der Zeit ist zwischen den zweien der Fehde nicht Stillstand;

Wie sie sich Helden erwählt, gleich ist der Knabe darnach.

Wer sie am höchsten verehrt, den weiß er am besten zu fassen,

Und den Sittlichsten greift er am gefährlichsten an. Will ihm einer entgehn, den bringt er vom Schlimmen ins Schlimmste.

Mädchen bietet er an; wer sie ihm töricht verschmäht, Muß erst grimmige Pfeile von seinem Bogen erdulden; Mann erhitzt er auf Mann, treibt die Begierden aufs Tier. Wer sich seiner schämt, der muß erst leiden; dem Heuchler Streut er bittern Genuß unter Verbrechen und Not. Aber auch sie, die Göttin, verfolgt ihn mit Augen und Ohren:

Sieht sie ihn einmal bei dir, gleich ist sie feindlich gesinnt,

Schreckt dich mit ernstem Blick, verachtenden Mienen, und heftig

Strenge verruft sie das Haus, das er gewöhnlich besucht.

Und so geht es auch mir: schon leid ich ein wenig; die Göttin,

Eifersüchtig, sie forscht meinem Geheimnisse nach. Doch es ist ein altes Gesetz: ich schweig und verehre; Denn der Könige Zwist büßten die Griechen, wie ich.

OFT erklärtet ihr euch als Freunde des Dichters, ihr Götter!

Gebt ihm auch, was er bedarf! Mäßiges braucht er, doch viel:

Erstlich freundliche Wohnung, dann leidlich zu essen, zu trinken

Gut; der Deutsche versteht sich auf den Nektar, wie ihr. Dann geziemende Kleidung und Freunde, vertraulich zu schwatzen:

Dann ein Liebchen des Nachts, das ihn von Herzen begehrt.

Diese fünf natürlichen Dinge verlang ich vor allem.

Gebet mir ferner dazu Sprachen, die alten und neu'n, Daß ich der Völker Gewerb und ihre Geschichten ver-

Gebt mir ein reines Gefühl, was sie in Künsten getan. Ansehn gebt mir im Volke, verschaft bei Mächtigen Einfluß,

Oder was sonst noch bequem unter den Menschen erscheint.

Gut—schon dank ich euch, Götter; ihr habt den glücklichsten Menschen Ehstens fertig: denn ihr gönntet das meiste mir schon. [Römische Elegie]

HÖREST du, Liebchen, das muntre Geschrei den Flaminischen Weg her? Schnitter sind es; sie ziehn wieder nach Hause zurück,

Weit hinweg. Sie haben des Römers Ernte vollendet,

Der für Ceres den Kranz selber zu flechten verschmäht.

Keine Feste sind mehr der großen Göttin gewidmet, Die, statt Eicheln, zur Kost goldenen Weizen verlieh,

Laß uns beide das Fest im stillen freudig begehen!

Sind zwei Liebende doch sich ein versammeltes Volk.

Hast du wohl je gehört von jener mystischen Feier, Die von Eleusis hieher frühe dem Sieger gefolgt?

Griechen stifteten sie, und immer riefen nur Griechen,

Selbst in den Mauern Roms: "Kommt zur geheiligten

Fern entwich der Profane; da bebte der wartende Neuling,

Den ein weißes Gewand, Zeichen der Reinheit, umgab. Wunderlich irrte darauf der Eingeführte durch Kreise Seltner Gestalten; im Traum schien er zu wallen: denn

hie

Wanden sich Schlangen am Boden umher, verschlossene Kästchen,

Reich mit Ähren umkränzt, trugen hier Mädchen vorbei, Vielbedeutend gebärdeten sich die Priester und summten; Ungeduldig und bang harrte der Lehrling auf Licht.

Erst nach mancherlei Proben und Prüfungen ward ihm enthüllet.

Was der geheiligte Kreis seltsam in Bildern verbarg. Und was war das Geheimnis! als daß Demeter, die große, Sich gefällig einmal auch einem Helden bequemt,

Als sie Jasion einst, dem rüstigen König der Kreter,
Ihres unsterblichen Leibs holdes Verborgne gegönnt.

Da war Kreta beglückt! das Hochzeitbette der Göttin Schwoll von Ähren, und reich drückte den Acker die

Saat.

Aber die übrige Welt verschmachtete; denn es versäumte Über der Liebe Genuß Ceres den schönen Beruf. Voll Erstaunen vernahm der Eingeweihte das Märchen, Winkte der Liebsten-Verstehst du nun, Geliebte, den Wink?

Jene buschige Myrte beschattet ein heiliges Plätzchen! Unsre Zufriedenheit bringt keine Gefährde der Welt.

AUM an dem blaueren Himmel erblickt ich die glänzende Sonne,

Reich, vom Felsen herab, Efeu zu Kränzen geschmückt, Sah den emsigen Winzer die Rebe der Pappel verbinden, Über die Wiege Virgils kam mir ein laulicher Wind: Da gesellten die Musen sich gleich zum Freunde; wir

pflogen Abgerißnes Gespräch, wie es den Wanderer freut.

IMMER halt ich die Liebste begierig im Arme geschlossen, Immer drängt sich mein Herz fest an den Busen ihr an, Immer lehnet mein Haupt an ihren Knieen, ich blicke

Nach dem lieblichen Mund, ihr nach den Augen hinauf. "Weichling!" schölte mich einer, "und so verbringst du die Tage?"

Ach, ich verbringe sie schlimm! Höre nur, wie mir geschieht:

Leider wend ich den Rücken der einzigen Freude des Lebens;

Schon den zwanzigsten Tag schleppt mich der Wagen dahin.

Vetturine trotzen mir nun, es schmeichelt der Kämmrer, Und der Bediente vom Platz sinnet auf Lügen und Trug. Will ich ihnen entgehn, so faßt mich der Meister der Posten.

Postillone sind Herrn, dann die Dogane dazu!

"Ich verstehe dich nicht! du widersprichst dir! du schienest
Paradiesisch zu ruhn, ganz, wie Rinaldo, beglückt."

Achtich postehe mich wehlt as int mein Körner auf Peiger.

Ach! ich verstehe mich wohl: es ist mein Körper auf Reisen, Und es ruhet mein Geist stets der Geliebten im Schoß. [Venezianische Epigramme]

SARKOPHAGEN und Urnen verzierte der Heide mit Leben:

Faunen tanzen umher, mit der Bacchantinnen Chor Machen sie bunte Reihe; der ziegengefüßete Pausback Zwingt den heiseren Ton wild aus dem schmetternden Horn.

Zimbeln, Trommeln erklingen; wir sehen und hören den Marmor.

Flatternde Vögel! wie schmeckt herrlich dem Schnabel die Frucht!

Euch verscheuchet kein Lärm, noch weniger scheucht er den Amor,

Der in dem bunten Gewühl erst sich der Fackel erfreut. So überwältiget Fülle den Tod; und die Asche da drinnen Scheint, im stillen Bezirk, noch sich des Lebens zu freun. So umgebe denn spät den Sarkophagen des Dichters Diese Rolle, von ihm reichlich mit Leben geschmückt.

AS ist Italien, das ich verließ. Noch stäuben die Wege,

Noch ist der Fremde geprellt, stell er sich, wie er auch will.

Deutsche Redlichkeit suchst du in allen Winkeln vergebens:

Leben und Weben ist hier, aber nicht Ordnung und Zucht:

Jeder sorgt nur für sich, mißtrauet dem andern, ist eitel, Und die Meister des Staats sorgen nur wieder für sich. Schön ist das Land; doch ach! Faustinen find ich nicht wieder.

Das ist Italien nicht mehr, das ich mit Schmerzen verließ.

IN der Gondel lag ich gestreckt und fuhr durch die Schiffe, Die in dem großen Kanal, viele befrachtete, stehn. Mancherlei Ware findest du da für manches Bedürfnis, Weizen, Wein und Gemüs, Scheite, wie leichtes Gesträuch. Pfeilschnell drangen wir durch; da traf ein verlorener Lorbeer

Derb mir die Wangen. Ich rief: Daphne, verletzest du mich?

Lohn erwartet ich eher! Die Nymphe lispelte lächelnd: Dichter sündgen nicht schwer. Leicht ist die Strafe. Nur zu!

SEH ich den Pilgrim, so kann ich mich nie der Tränen enthalten.

O wie beseliget uns Menschen ein falscher Begriff!

L INE Liebe hatt ich, sie war mir lieber als alles!

Aber ich hab sie nicht mehr! Schweig, und ertrag

den Verlust!

DIESE Gondel vergleich ich der sanft einschaukelnden Wiege,

Und das Kästchen darauf scheint ein geräumiger Sarg. Recht so! Zwischen der Wieg und dem Sarg wir schwanken und schweben

Auf dem großen Kanal sorglos durchs Leben dahin.

FEIERLICH sehn wir neben dem Doge den Nuntius gehen;

Sie begraben den Herrn, einer versiegelt den Stein. Was der Doge sich denkt, ich weiß es nicht; aber der andre

Lächelt über den Ernst dieses Gepränges gewiß.

ARUM treibt sich das Volk so, und schreit? Es will sich ernähren, Kinder zeugen, und die nähren, so gut es vermag.

Merke dir. Reisender, das und tue zu Hause desgleichen!

Merke dir, Reisender, das und tue zu Hause desgleichen! Weiter bringt es kein Mensch, stell er sich, wie er auch will. IE sie klingeln, die Pfaffen! Wie angelegen sies machen,

Daß man komme, nur ja plappre, wie gestern so heut! Scheltet mir nicht die Pfaffen; sie kennen des Menschen Bedürfnis!

Denn wie ist er beglückt, plappert er morgen wie heut!

MACHE der Schwärmer sich Schüler wie Sand am Meere—der Sand ist Sand; die Perle sei mein, du, o vernünftiger Freund!

SÜSS, den sprossenden Klee mit weichlichen Füßen im Frühling

Und die Wolle des Lamms tasten mit zärtlicher Hand; Süß, voll Blüten zu sehn die neulebendigen Zweige,

Dann das grünende Laub locken mit sehnendem Blick. Aber süßer, mit Blumen dem Busen der Schäferin schmeicheln:

Und dies vielfache Glück läßt mich-entbehren der Mai.

EIT und schön ist die Welt! doch o wie dank ich dem Himmel,

Daß ein Gärtchen, beschränkt, zierlich, mir eigen gehört! Bringt mich wieder nach Hause! Was hat ein Gärtner zu reisen?

Ehre bringts ihm und Glück, wenn er sein Gärtchen besorgt.

DIESEM Amboß vergleich ich das Land, den Hammer dem Herrscher,

Und dem Volke das Blech, das in der Mitte sich krümmt. Wehe dem armen Blech! wenn nur willkürliche Schläge Ungewiß treffen, und nie fertig der Kessel erscheint. CCHÜLER macht sich der Schwärmer genug, und rühret die Menge.

Wenn der vernünftige Mann einzelne Liebende zählt. Wundertätige Bilder sind meist nur schlechte Gemälde: Werke des Geists und der Kunst sind für den Pöbel nicht da

ACHE zum Herrscher sich der, der seinen Vorteil verstehet:

Doch wir wählten uns den, der sich auf unsern versteht.

OT lehrt beten, man sagts; will einer es lernen, er gehe Nach Italien! Not findet der Fremde gewiß.

X/ELCH ein heftig Gedränge nach diesem Laden! Wie emsig Wägt man, empfängt man das Geld, reicht man die

Ware dahin!

Schnupftabak wird hier verkauft. Das heißt sich selber erkennen!

Nieswurz holt sich das Volk, ohne Verordnung und Arzt.

IEDER Edle Venedigs kann Doge werden; das macht ihn Gleich als Knaben so fein, eigen, bedächtig und stolz, Darum sind die Oblaten so zart im katholischen Welsch-

Denn aus demselbigen Teig weihet der Priester den Gott.

R UHIG am Arsenal stehn zwei altgriechische Löwen; Klein wird neben dem Paar Pforte, wie Turm und Kanal

Käme die Mutter der Götter herab, es schmiegten sich beide

Vor den Wagen, und sie freute sich ihres Gespanns. Aber nun ruhen sie traurig; der neue geflügelte Kater Schnurrt überall, und ihn nennet Venedig Patron. GOETHE XIV 20.

EMSIG wallet der Pilger! Und wird er den Heiligen finden?

Hören und sehen den Mann, welcher die Wunder getan? Nein, es führte die Zeit ihn hinweg: du findest nur Reste, Seinen Schädel, ein paar seiner Gebeine verwahrt.

Pilgrime sind wir alle, die wir Italien suchen;

Nur ein zerstreutes Gebein ehren wir gläubig und froh.

JUPITER Pluvius, heut erscheinst du ein freundlicher Dämon,

Denn ein vielfach Geschenk gibst du in Einem Moment: Gibst Venedig zu trinken, dem Lande grünendes Wachstum, Manches kleine Gedicht gibst du dem Büchelchen hier.

IESSE nur, tränke nur fort die rotbemäntelten Frösche, Wäßre das durstende Land, daß es uns Broccoli schickt.

Nur durchwäßre mir nicht dies Büchlein; es sei mir ein Fläschchen

Reinen Araks, und Punsch mache sich jeder nach Lust.

SANKT Johannes im Kot heißt jene Kirche; Venedig Nenn ich mit doppeltem Recht heute Sankt Markus im Kot.

HAST du Bajä gesehn, so kennst du das Meer und die Fische.

Hier ist Venedig; du kennst nun auch den Pfuhl und den Frosch.

SCHLÄFST du noch immer?" Nur still, und laß mich ruhen; erwach ich, Nun, was soll ich denn hier? Breit ist das Bette, doch leer.

Ist überall ja doch Sardinien, wo man allein schläft, Tibur, Freund, überall, wo dich die Liebliche weckt. A LLE Neun, sie winkten mir oft, ich meine die Musen;
Doch ich achtet es nicht, hatte das Mädchen im
Schoß.

Nun verließ ich mein Liebchen; mich haben die Musen verlassen,

Und ich schielte verwirrt, suchte nach Messer und Strick. Doch von Göttern ist voll der Olymp; du kamst, mich zu retten.

Langeweile! du bist Mutter der Musen gegrüßt.

ELCH ein Mädchen ich wünsche zu haben? Ihr fragt mich. Ich hab sie,

Wie ich sie wünsche, das heißt, dünkt mich, mit wenigem viel.

An dem Meere ging ich, und suchte mir Muscheln. In einer

Fand ich ein Perlchen; es bleibt nun mir am Herzen verwahrt.

VIELES hab ich versucht, gezeichnet, in Kupfer gestochen,

Öl gemalt, in Ton hab ich auch manches gedruckt, Unbeständig jedoch, und nichts gelernt noch geleistet;

Nur ein einzig Talent bracht ich der Meisterschaft nah. Deutsch zu schreiben. Und so verderb ich unglücklicher

In dem schlechtesten Stoff leider nun Leben und Kunst.

SCHÖNE Kinder tragt ihr, und steht mit verdeckten Gesichtern,

Bettelt: das heißt mit Macht reden ans männliche Herz. Jeder wünscht sich ein Knäbchen, wie ihr das dürftige zeiget,

Und ein Liebchen, wie mans unter dem Schleier sich denkt.

DAS ist dein eigenes Kind nicht, worauf du bettelst, und rührst mich;
O wie rührt mich erst die, die mir mein eigenes bringt!

ARUM leckst du dein Mäulchen, indem du mir eilig begegnest? Wohl, dein Züngelchen sagt mir, wie gesprächig es sei.

SÄMTLICHE Künste lernt und treibet der Deutsche; zu jeder Zeigt er ein schönes Talent, wenn er sie ernstlich ergreift.

Eine Kunst nur treibt er, und will sie nicht lernen, die Dichtkunst.

Darum pfuscht er auch so; Freunde, wir habens erlebt.

EINES Menschen Leben, was ists? Doch Tausende können

Reden über den Mann, was er und wie ers getan. Weniger ist ein Gedicht; doch können es Tausend genießen,

Tausende tadeln. Mein Freund, lebe nur, dichte nur fort!

MÜDE war ich geworden, nur immer Gemälde zu sehen,

Herrliche Schätze der Kunst, wie sie Venedig bewahrt. Denn auch dieser Genuß verlangt Erholung und Muße; Nach lebendigem Reiz suchte mein schmachtender Blick.

Gauklerin! da ersah ich in dir zu den Bübchen das Urbild, Wie sie Johannes Bellin reizend mit Flügeln gemalt, Wie sie Paul Veronese mit Bechern dem Bräutigam sendet, Dessen Gäste, getäuscht, Wasser genießen für Wein. IE, von der künstlichsten Handgeschnitzt, das liebe Figürchen.

Weich und ohne Gebein, wie die Molluska nur schwimmt! Alles ist Glied, und alles Gelenk, und alles gefällig,

Alles nach Maßen gebaut, alles nach Willkür bewegt. Menschen hab ich gekannt und Tiere, so Vögel als Fische, Manches besondre Gewürm, Wunder der großen Natur; Und doch staun ich dich an, Bettine, liebliches Wunder Die du alles zugleich bist, und ein Engel dazu.

EHRE nicht, liebliches Kind, die Beinchen hinauf zu dem Himmel: Jupiter sieht dich, der Schalk, und Ganymed ist besorgt.

ENDE die Füßchen zum Himmel nur ohne Sorge! Wir strecken Arme betend empor; aber nicht schuldlos wie du.

CEITWÄRTS neigt sich dein Hälschen. Ist das ein Wunder? Es träget Oft dich Ganze; du bist leicht, nur dem Hälschen zu schwer.

Mir ist sie gar nicht zuwider, die schiefe Stellung des Köpfchens:

Unter schönerer Last beugte kein Nacken sich je.

CO verwirret mit dumpf willkürlich verwebten Gestalten, Höllisch und trübe gesinnt, Breughel den schwankenden Blick;

So zerrüttet auch Dürer mit apokalyptischen Bildern, Menschen und Grillen zugleich, unser gesundes Gehirn; So erreget ein Dichter, von Sphinxen, Sirenen, Zentauren Singend, mit Macht Neugier in dem verwunderten Ohr;

So beweget ein Traum den Sorglichen, wenn er zu greifen, Vorwärts glaubet zu gehn, alles veränderlich schwebt: So verwirrt uns Bettine, die holden Glieder verwechselnd; Doch erfreut sie uns gleich, wenn sie die Sohlen betritt. ERN überschreit ich die Grenze, mit breiter Kreide gezogen.

Macht sie Bottegha, das Kind, drängt sie mich artig zurück.

A CH! mit diesen Seelen, was macht er? Jesus Maria!
Bündelchen Wäsche sind das, wie man zum Brunnen
sie trägt.

Wahrlich, sie fällt! Ich halt es nicht aus! Komm, gehn wir! Wie zierlich!

Sieh nur, wie steht sie, wie leicht! Alles mit Lächeln und Lust!"

Altes Weib, du bewunderst mit Recht Bettinen! du scheinst mir

Jünger zu werden und schön, da dich mein Liebling erfreut.

ALLES seh ich so gerne von dir; doch seh ich am liebsten,

Wenn der Vater behend über dich selber dich wirft, Du dich im Schwung überschlägst und, nach dem tödlichen Sprunge,

Wieder stehest und läufst, eben ob nichts wär geschehn.

SCHON entrunzelt sich jedes Gesicht; die Furchen der Mühe,

Sorgen und Armut fliehn, Glückliche glaubt man zu sehn.

Dir erweicht sich der Schiffer und klopft dir die Wange; der Säckel

Tut sich dir kärglich zwar, aber er tut sich doch auf, Und der Bewohner Venedigs entfaltet den Mantel und reicht dir,

Eben als flehtest du laut bei den Mirakeln Antons, Bei des Herrn fünf Wunden, dem Herzen der seligsten Jungfrau,

Bei der feurigen Qual, welche die Seelen durchfegt.

Jeder kleine Knabe, der Schiffer, der Höke, der Bettler Drängt sich, und freut sich bei dir, daß er ein Kind ist wie du

ICHTEN ist ein lustig Metier; nur find ich es teuer: Wie dies Büchlein mir wächst, gehn die Zechinen mir fort.

ELCH ein Wahnsinn ergriff dich Müßigen? Hältst du nicht inne? Wird dies Mädchen ein Buch? Stimme was Klügeres

Wartet, ich singe die Könige bald, die Großen der Erde, Wenn ich ihr Handwerk einst besser begreife wie jetzt, Doch Bettinen sing ich indes; denn Gaukler und Dichter Sind gar nahe verwandt, suchen und finden sich gern.

ÖCKE, zur Linken mit euch! so ordnet künftig der Richter:

Und ihr Schäfchen, ihr sollt ruhig zur Rechten mir stehn! Wohl! Doch eines ist noch von ihm zu hoffen; dann sagt er: Seid, Vernünftige, mir grad gegenüber gestellt!

/ISST ihr, wie ich gewiß zu Hunderten euch Epigramme Fertige? Führet mich nur weit von der Liebsten hinweg!

LLE Freiheitsapostel, sie waren mir immer zuwider; Willkür suchte doch nur jeder am Ende für sich. Willst du viele befrein, so wag es, vielen zu dienen.

Wie gefährlich das sei, willst du es wissen? Versuchs!

ÖNIGE wollen das Gute, die Demagogen desgleichen,
Sagt man; doch irren sie sich: Menschen, ach, sind sie wie wir.

Nie gelingt es der Menge, für sich zu wollen, wir wissens; Doch wer verstehet, für uns alle zu wollen, er zeigs!

FRANKREICHS traurig Geschick, die Großen mögens bedenken;

Aber bedenken fürwahr sollen es Kleine noch mehr. Große gingen zugrunde: doch wer beschützte die Menge Gegen die Menge? Da war Menge der Menge Tyrann.

TOLLE Zeiten hab ich erlebt, und hab nicht ermangelt, Selbst auch töricht zu sein, wie es die Zeit mir gebot.

SAGE, tun wir nicht recht? Wir müssen den Pöbel betriegen. Sieh nur, wie ungeschickt, sieh nur, wie wild er sich

Ungeschickt und wild sind alle rohe Betrognen; Seid nur redlich, und so führt ihn zum Menschlichen an.

JENE Menschen sind toll, so sagt ihr von heftigen
Sprechern,
Die wir in Frankreich laut hören auf Straßen und Markt.
Mir auch scheinen sie toll; doch redet ein Toller in Freiheit

Weise Sprüche, wenn ach! Weisheit im Sklaven verstummt.

ANGE haben die Großen der Franzen Sprache gesprochen, Halb nur geachtet den Mann, dem sie vom Munde nicht floß.

Nun lallt alles Volk entzückt die Sprache der Franken. Zürnet, Mächtige, nicht! Was ihr verlangtet, geschieht.

SEID doch nicht so frech, Epigramme!" Warum nicht?
Wir sind nur
Überschriften; die Welt hat die Kapitel des Buchs.

VIE dem hohen Apostel ein Tuch voll Tiere gezeigt ward, Rein und unrein, zeigt, Lieber, das Büchlein sich dir. EIN Epigramm, ob wohl es gut sei? Kannst dus entscheiden?

Weiß man doch eben nicht stets, was er sich dachte,

Um so eher begreifst du das Gedichtchen gewiß.

CHLOE schwöret, sie liebt mich; ich glaubs nicht. Aber sie liebt dich!
Sagt mir ein Kenner. Schon gut; glaubt ichs, da wär es vorbei.

NIEMAND liebst du, und mich, Philarchos, liebst du so heftig. Ist denn kein anderer Weg, mich zu bezwingen, als der?

VIELES kann ich ertragen. Die meisten beschwerlichen Dinge

Duld ich mit ruhigem Mut, wie es ein Gott mir gebeut. Wenige sind mir jedoch wie Gift und Schlange zuwider, Viere: Rauch des Tabaks, Wanzen und Knoblauch und †.

ÄNGST schon hätt ich euch gern von jenen Tierchen gesprochen,

Die so zierlich und schnell fahren dahin und daher. Schlängelchen scheinen sie gleich, doch viergefüßet; sie laufen,

Kriechen und schleichen, und leicht schleppen die Schwänzchen sie nach.

Seht, hier sind sie! und hier! Nun sind sie verschwunden!
Wo sind sie?

Welche Ritze, welch Kraut nahm die entfliehenden auf? Wollt ihr mirs künftig erlauben, so nenn ich die Tierchen Lazerten;

Denn ich brauche sie noch oft als gefälliges Bild.

/ER Lazerten gesehn, der kann sich die zierlichen Mädchen

Denken, die über den Platz fahren dahin und daher. Schnell und beweglich sind sie, und gleiten, stehen und schwatzen.

Und es rauscht das Gewand hinter den eilenden drein. Sieh, hier ist sie! und hier! Verlierst du sie einmal, so suchst du

Sie vergebens; so bald kommt sie nicht wieder hervor. Wenn du aber die Winkel nicht scheust, nicht Gäßchen und Treppchen.

Folg ihr, wie sie dich lockt, in die Spelunke hinein!

AS Spelunke nun sei, verlangt ihr zu wissen? Da wird ja

Fast zum Lexikon dies epigrammatische Buch. Dunkele Häuser sinds in engen Gäßchen; zum Kaffee Führt dich die Schöne, und sie zeigt sich geschäftig, nicht du.

WEI der feinsten Lazerten, sie hielten sich immer zusammen,

Eine beinahe zu groß, eine beinahe zu klein. Siehst du beide zusammen, so wird die Wahl dir unmöglich; Tede besonders, sie schien einzig die schönste zu sein.

EILIGE Leute, sagt man, sie wollten besonders dem Siinder Und der Sünderin wohl. Gehts mir doch eben auch so.

TÄR ich ein häusliches Weib, und hätte, was ich bedürfte,

Treu sein wollt ich und froh, herzen und küssen den Mann.

So sang, unter andern, gemeinen Liedern, ein Dirnchen Mir in Venedig, und nie hört ich ein frömmer Gebet. UNDERN kann es mich nicht, daß Menschen die Hunde so lieben:
Denn ein erbärmlicher Schuft ist, wie der Mensch, so der Hund.

RECH wohl bin ich geworden; es ist kein Wunder.
Ihr Götter
Wißt, und wißt nicht allein, daß ich auch fromm bin
und treu.

HAST du nicht gute Gesellschaft gesehn? Es zeigt uns dein Büchlein

Fast nur Gaukler und Volk, ja was noch niedriger ist."
Gute Gesellschaft hab ich gesehn, man nennt sie die gute,
Wenn sie zum kleinsten Gedicht keine Gelegenheit gibt.

AS mit mir das Schicksal gewollt? Es wäre verwegen,

Das zu fragen; denn meist will es mit vielen nicht viel. Einen Dichter zu bilden, die Absicht wär ihm gelungen, Hätte die Sprache sich nicht unüberwindlich gezeigt.

MIT Botanik gibst du dich ab? mit Optik? Was tust du? Ist es nicht schönrer Gewinn, rühren ein zärtliches Herz?

Ach, die zartlichen Herzen! ein Pfuscher vermag sie zu rühren;

Sei es mein einziges Glück, dich zu berühren, Natur!

EISS hat Newton gemacht aus allen Farben. Gar manches Hat er euch weisgemacht, das ihr ein Säkulum glaubt.

ALLES erklärt sich wohl," so sagt mir ein Schüler, "aus jenen

Theorien, die uns weislich der Meister gelehrt."
Habt ihr einmal das Kreuz von Holze tüchtig gezimmert,
Paßt ein lebendiger Leib freilich zur Strafe daran.

ENN auf beschwerlichen Reisen ein Jüngling zur Liebsten sich windet, Hab er dies Büchlein; es ist reizend und tröstlich zugleich.

Und erwartet dereinst ein Mädchen den Liebsten, sie halte Dieses Büchlein, und nur, kommt er, so werfe sies weg.

CLEICH den Winken des Mädchens, des eilenden, welche verstohlen Im Vorbeigehn nur freundlich mir streifet den Arm, So vergönnt, ihr Musen, dem Reisenden kleine Gedichte: O behaltet dem Freund größere Gunst noch bevor!

ENN, in Wolken und Dünste verhüllt, die Sonne nur trübe

Stunden sendet, wie still wandeln die Pfade wir fort! Dränget Regen den Wandrer, wie ist uns des ländlichen Daches

Schirm willkommen! Wie sanft ruht sichs in stürmischer Nacht!

Aber die Göttin kehret zurück! Schnell scheuche die Nebel Von der Stirne hinweg! Gleiche der Mutter Natur!

ILLST du mit reinem Gefühl der Liebe Freuden genießen,

O laß Frechheit und Ernst ferne vom Herzen dir sein. Die will Amorn verjagen, und der gedenkt ihn zu fesseln; Beiden das Gegenteil lächelt der schelmische Gott.

ÖTTLICHER Morpheus, umsonst bewegst du die lieblichen Mohne; Bleibt das Auge doch wach, wenn mir es Amor nicht schließt.

Liebenswürdige, nun flöße Vertrauen mir ein!

A! ich kenne dich, Amor, so gut als einer! Da bringst

Deine Fackel, und sie leuchtet im Dunkel uns vor.

Aber du führest uns bald verworrene Pfade; wir brauchten
Deine Fackel erst recht, ach! und die falsche erlischt.

EINE einzige Nacht an deinem Herzen!—Das andre Gibt sich. Es trennet uns noch Amor in Nebel und Nacht.

Ja, ich erlebe den Morgen, an dem Aurora die Freunde Busen an Busen belauscht, Phöbus, der frühe, sie weckt.

ST es dir Ernst, so zaudre nun länger nicht, mache mich glücklich!

Wolltest du scherzen? Es sei, Liebchen, des Scherzes genug!

DASS ich schweige, verdrießt dich? Was soll ich reden? Du merkest

Auf der Seufzer, des Blicks leise Beredsamkeit nicht. Eine Göttin vermag der Lippe Siegel zu lösen;

Nur Aurora, sie weckt einst dir am Busen mich auf. Ja, dann töne mein Hymnus den frühen Göttern entgegen, Wie das Memnonische Bild lieblich Geheimnisse sang.

ELCH ein lustiges Spiel! Es windet am Faden die Scheibe,

Die von der Hand entfloh, eilig sich wieder herauf! Seht, so schein ich mein Herz bald dieser Schönen, bald iener

Zuzuwerfen; doch gleich kehrt es im Fluge zurück.

Wie achtet ich sonst auf alle Zeiten des Jahres, Grüßte den kommenden Lenz, sehnte dem Herbste mich nach!

Aber nun ist nicht Sommer noch Winter, seit mich Beglückten

Amors Fittich bedeckt, ewiger Frühling umschwebt.

SAGE, wie lebst du? Ich lebe! und wären hundert und hundert

Jahre dem Menschen gegönnt, wünscht ich mir morgen wie heut.

GÖTTER, wie soll ich euch danken! Ihr habt mir alles gegeben,
Was der Mensch sich erfleht; nur in der Regel fast nichts.

U erstaunest, und zeigst mir das Meer; es scheinet zu brennen.

Wie bewegt sich die Flut flammend ums nächtliche Schiff!

Mich verwundert es nicht, das Meer gebar Aphroditen, Und entsprang nicht aus ihr uns eine Flamme, der Sohn?

CLÄNZEN sah ich das Meer, und blinken die liebliche Welle,

Frisch mit günstigem Wind zogen die Segel dahin. Keine Sehnsucht fühlte mein Herz; es wendete rückwärts, Nach dem Schnee des Gebirgs, bald sich der schmachtende Blick.

Südwärts liegen der Schätze wie viel! Doch einer im Norden

Zieht, ein großer Magnet, unwiderstehlich zurück.

ACH! mein Mädchen verreist! Sie steigt zu Schiffe!—
Mein König,

Äolus! mächtiger Fürst! halte die Stürme zurück!
Törichter! ruft mir der Gott, befürchte nicht wütende
Stürme:

Fürchte den Hauch, wenn sanft Amor die Flügel bewegt!

FTMALS hab ich geirrt, und habe mich wieder gefunden,
Aber glücklicher nie; nun ist dies Mädchen mein Glück!

Ist auch dieses ein Irrtum, so schont mich, ihr klügeren Götter,

Und benehmt mir ihn erst drüben am kalten Gestad.

TRAURIG, Midas, war dein Geschick: in bebenden Händen

Fühltest du, hungriger Greis, schwere verwandelte Kost. Mir, im ähnlichen Fall, gehts lustger; denn was ich berühre,

Wird mir unter der Hand gleich ein behendes Gedicht. Holde Musen, ich sträube mich nicht; nur daß ihr mein Liebchen,

Drück ich es fest an die Brust, nicht mir zum Märchen verkehrt.

UND so tändelt ich mir, von allen Freunden geschieden, In der Neptunischen Stadt Tage wie Stunden hin-

Alles, was ich erfuhr, ich würzt es mit süßer Erinnrung, Würzt es mit Hoffnung; sie sind lieblichste Würzen der Welt.

EINEN zierlichen Käfig erblickt ich; hinter dem Gitter Regten sich emsig und rasch Mädchen des süßen Gesangs.

Mädchen wissen sonst nur uns zu ermüden; Venedig, Heil dir, daß du sie auch uns zu erquicken ernährst.

ENN ich den Dieben gebellt, Liebhabern hab ich geschwiegen;
Und so begünstigten mich beide, der Herr und die Frau.

[An die Herzogin Anna Amalia]

SAGT, wem geb ich dies Büchlein? Der Fürstin, die mirs gegeben,
Die uns Italien noch jetzt in Germanien schafft.

A<sup>RM</sup> und kleiderlos war, als ich sie geworben, das Mädchen; Damals gefiel sie mir nackt, wie sie mir jetzt noch gefällt.

JEGLICHEN Schwärmer schlagt mir ans Kreuz im dreißigsten Jahre; Kennt er nur einmal die Welt, wird der Betrogne der Schelm.

FÜRSTEN prägen so oft auf kaum versilbertes Kupfer Ihr bedeutendes Bild; lange betriegt sich das Volk. Schwärmer prägen den Stempel des Geists auf Lügen und Unsinn;

Wem der Probierstein fehlt, hält sie für redliches Gold.

IST denn so groß das Geheimnis, was Gott und der Mensch und die Welt sei? Nein! Doch niemand hörts gerne; da bleibt es geheim.

IN der Dämmrung des Morgens den höchsten Gipfel erklimmen, Frühe den Boten des Tags grüßen, dich, freundlichen Stern!

Ungeduldig die Blicke der Himmelsfürstin erwarten, Wonne des Jünglings, wie oft locktest du nachts mich heraus!

Nun erscheint ihr mir, Boten des Tags, ihr himmlischen Augen

Meiner Geliebten, und stets kommt mir die Sonne zu früh.

RÜN ist der Boden der Wohnung, die Sonne scheint durch die Wände, Und das Vögelchen singt über dem leinenen Dach; Kriegerisch reiten wir aus, besteigen Schlesiens Höhen,

Schauen mit gierigem Blick vorwärts nach Böhmen hinein.

Aber es zeigt sich kein Feind—und keine Feindin; o bringe

Aber es zeigt sich kein Feind—und keine Feindin; o bringe, Wenn uns Mavors betrügt, bring uns, Cupido, den Krieg.

[An Christiane]

VON Osten nach Westen— Zu Hause am besten.

[An die Knappschaft der Friedrichsgrube bei Tarnowitz]

FERN von gebildeten Menschen, am Ende des Reiches, wer hilft euch

Schätze finden und sie glücklich zu bringen ans Licht? Nur Verstand und Redlichkeit helfen, es führen die beiden Schlüssel zu jeglichem Schatz, welchen die Erde verwahrt.

## DER RATTENFÄNGER

ICH bin der wohlbekannte Sänger, Der vielgereiste Rattenfänger, Den diese altberühmte Stadt Gewiß besonders nötig hat. Und wärens Ratten noch so viele, Und wären Wiesel mit im Spiele, Von allen säubr ich diesen Ort, Sie müssen miteinander fort.

Dann ist der gut gelaunte Sänger Mitunter auch ein Kinderfänger, Der selbst die wildesten bezwingt, Wenn er die goldnen Märchen singt.

GOETHE XIV 21

Und wären Knaben noch so trutzig, Und wären Mädchen noch so stutzig, In meine Saiten greif ich ein, Sie müssen alle hinterdrein.

Dann ist der vielgewandte Sänger Gelegentlich ein Mädchenfänger; In keinem Städtchen langt er an, Wo ers nicht mancher angetan. Und wären Mädchen noch so blöde, Und wären Weiber noch so spröde, Doch allen wird so liebebang Bei Zaubersaiten und Gesang.

(Von Anfang)

[In das Stammbuch Heinrich Becks]

D LUMEN reicht die Natur, es windet die Kunst sie zum

Kranze.

[An den Herzog Karl August]

U dem erbaulichen Entschluß,
Bei diesem Wetter hier zu bleiben,
Send ich des Wissens Überfluß
Die Zeit dir edel zu vertreiben.
Gewiß, du wirst zufrieden sein,
Wenn du wirst die Verwandtschaft sehen,
Worinnen Geist und Fleisch und Stein
Und Erz und Öl und Wasser stehen.

Indes macht draußen vor dem Tor, Wo allerliebste Kätzchen blühen, Durch alle zwölf Kategorien Mir Amor seine Späße vor.

[In das Stammbuch Friedrich Ludwig Schröders]

VIELE sahn dich mit Wonne, dich wünschen so viele
zu sehen;
Reise glücklich! Du bringst überall Freude mit hin.

# SAKONTALA

VILL ich die Blumen des frühen, die Früchte des späteren Jahres,

Will ich, was reizt und entzückt, will ich, was sättigt und nährt,

Will ich den Himmel, die Erde mit Einem Namen begreifen,

Nenn ich, Sakontala, dich, und so ist alles gesagt.

# DIE SPINNERIN

ALS ich still und ruhig spann, Ohne nur zu stocken, Trat ein schöner junger Mann Nahe mir zum Rocken.

Lobte, was zu loben war, Sollte das was schaden? Mein dem Flachse gleiches Haar, Und den gleichen Faden.

Ruhig war er nicht dabei, Ließ es nicht beim alten; Und der Faden riß entwei, Den ich lang erhalten.

Und des Flachses Stein-Gewicht Gab noch viele Zahlen; Aber, ach, ich konnte nicht Mehr mit ihnen prahlen.

Als ich sie zum Weber trug, Fühlt ich was sich regen, Und mein armes Herze schlug Mit geschwindern Schlägen.

Nun, beim heißen Sonnenstich, Bring ichs auf die Bleiche, Und mit Mühe bück ich mich Nach dem nächsten Teiche. Was ich in dem Kämmerlein Still und fein gesponnen, Kommt—wie kann es anders sein?— Endlich an die Sonnen.

TRIERISCHE Hügel beherrschte Dionysos, aber der Bischof

Dionysius trieb ihn und die Seinen herab; Christlich lagerten sich Bacchanten-Scharen im Tale, Hinter die Mauern versteckt, üben sie alten Gebrauch.

# KÜNSTLERS FUG UND RECHT

EIN frommer Maler mit vielem Fleiß Hatte manchmal gewonnen den Preis, Und manchmal ließ ers auch geschehn, Daß er einem Bessern nach mußt stehn; Hatte seine Tafeln fortgemalt, Wie man sie lobt, wie man sie bezahlt. Da kamen einige gut hinaus, Man baut' ihn'n sogar ein Heiligenhaus.

Nun fand er Gelegenheit einmal,
Zu malen eine Wand im Saal;
Mit emsigen Zügen er staffiert',
Was öfters in der Welt passiert;
Zog seinen Umriß leicht und klar,
Man konnte sehn, was gemeint da war.
Mit wenig Farben er koloriert',
Doch so, daß er das Aug frappiert.
Er glaubt' es für den Platz gerecht
Und nicht zu gut und nicht zu schlecht,
Daß es versammelte Herrn und Fraun
Möchten einmal mit Lust beschaun;
Zugleich er auch noch wünscht' und wollt,
Daß man dabei was denken sollt.

Als nun die Arbeit fertig war, Da trat herein manch Freundespaar, Das unsers Künstlers Werke liebt'
Und darum desto mehr betrübt,
Daß an der losen, leidigen Wand
Nicht auch ein Götterbildnis stand.
Die setzten ihn sogleich zur Red,
Warum er so was malen tät,
Da doch der Saal und seine Wänd
Gehörten nur für Narrenhänd;
Er sollte sich nicht lassen verführen
Und nun auch Bänk und Tische beschmieren;
Er sollte bei seinen Tafeln bleiben
Und hübsch mit seinem Pinsel schreiben.
Und sagten ihm von dieser Art
Noch viel Verbindlichs in den Bart.

Er sprach darauf bescheidentlich: Eure gute Meinung beschämet mich. Es freut mich mehr nichts auf der Welt, Als wenn euch je mein Werk gefällt. Da aber aus eigenem Beruf Gott der Herr allerlei Tier' erschuf, Daß auch sogar das wüste Schwein, Kröten und Schlangen vom Herren sein, Und er auch manches nur ebauchiert Und gerade nicht alles ausgeführt (Wie man den Menschen denn selbst nicht schart Und nur en gros betrachten darf): So hab ich, als ein armer Knecht Vom sündlich menschlichen Geschlecht, Von Jugend auf allerlei Lust gespürt Und mich in allerlei exerziert: Und so durch Übung und durch Glück Gelang mir, sagt ihr, manches Stück. Nun dächt ich, nach vielem Rennen und Laufen Dürft einer auch einmal verschnaufen, Ohne daß jeder gleich, der wohl ihm wollt, Ihn 'nen faulen Bengel heißen sollt.

Drum ist mein Wort zu dieser Frist,

Wie's allezeit gewesen ist: Mit keiner Arbeit hab ich geprahlt, Und was ich gemalt hab, hab ich gemalt.

# DER NEUE AMOR

A<sup>MOR</sup>, nicht das Kind, der Jüngling, der Psychen verführte,

Sah im Olympus sich um, frech und der Siege gewohnt; Eine Göttin erblickt' er, vor allen die herrlichste Schöne, Venus Urania wars, und er entbrannte für sie.

Ach! die Heilige selbst, sie widerstand nicht dem Werben, Und der Verwegene hielt fest sie im Arme bestrickt.

Da entstand aus ihnen ein neuer lieblicher Amor,

Der dem Vater den Sinn, Sitte der Mutter verdankt. Immer findest du ihn in holder Musen Gesellschaft, Und sein reizender Pfeil stiftet die Liebe der Kunst.

Ond sein feizender Piell stiltet die Liebe der Kunst.

DIE ihrem Mann allein gewährt vergnügte Stunden, Ich gehe noch herum! ich hab sie nicht gefunden.

[In das Album der Fürstin Amalie Gallitzin.]

NTERSCHIEDEN ist nicht das Schöne vom Guten;
das Schöne
Ist nur das Gute, das sich lieblich verschleiert uns zeigt.

# DAS WIEDERSEHN

Er

SÜSSE Freundin, noch Einen, nur Einen Kuß noch gewähre

Diesen Lippen! Warum bist du mir heute so karg? Gestern blühte wie heute der Baum, wir wechselten Küsse Tausendfältig; dem Schwarm Bienen verglichst du sie ja, Wie sie den Blüten sich nahn und saugen, schweben und

wieder

Saugen, und lieblicher Ton süßen Genusses erschallt.

Alle noch üben das holde Geschäft. Und wäre der Frühling

Uns vorübergeflohn, eh sich die Blüte zerstreut?

Sie

Träume, lieblicher Freund, nur immer! rede von gesternl Gerne hör ich dich an, drücke dich redlich ans Herz. Gestern, sagst du?—Es war, ich weiß, ein köstliches Gestern;

Worte verklangen im Wort, Küsse verdrängten den Kuß. Schmerzlich wars, zu scheiden am Abende, traurig die lange

Nacht von gestern auf heut, die den Getrennten gebot. Doch der Morgen kehret zurück. Ach! daß mir indessen Zehnmal, leider! der Baum Blüten und Früchte gebracht!

# 1794-1797 WEIMAR

The state of the s



# FRÜHLINGSORAKEL

Du prophetscher Vogel du, Blütensänger, o Coucou! Bitten eines jungen Paares In der schönsten Zeit des Jahres Höre, liebster Vogel du; Kann es hoffen, ruf ihm zu: Dein Coucou, dein Coucou, Immer mehr Coucou, Coucou.

Hörst du! ein verliebtes Paar Sehnt sich herzlich zum Altar; Und es ist bei seiner Jugend Voller Treue, voller Tugend. Ist die Stunde denn noch nicht voll? Sag, wie lange es warten soll! Horch! Coucou! Horch! Coucou! Immer stille! Nichts hinzu!

Ist es doch nicht unsre Schuld!
Nur zwei Jahre noch Geduld!
Aber, wenn wir uns genommen,
Werden Pa-pa-papas kommen?
Wisse, daß du uns erfreust,
Wenn du viele prophezeist.
Eins! Coucou! Zwei! Coucou!
Immer weiter Coucou, Coucou, Cou.

Haben wir wohl recht gezählt,
Wenig am Halbdutzend fehlt.
Wenn wir gute Worte geben,
Sagst du wohl, wie lang wir leben?
Freilich, wir gestehen dirs,
Gern zum längsten trieben wirs.
Cou Coucou, Cou Coucou,
Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou.

Leben ist ein großes Fest, Wenn sichs nicht berechnen läßt. Sind wir nun zusammen blieben, Bleibt denn auch das treue Lieben? Könnte das zu Ende gehn,
Wär doch alles nicht mehr schön.
Cou Coucou, Cou Coucou :|:
Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou,
(Mit Grazie in infinitum)

# ERSTE EPISTEL

JETZT, da jeglicher liest, und viele Leser das Buch nur Ungeduldig durchblättern und, selbst die Feder ergreifend.

Auf das Büchlein ein Buch mit seltner Fertigkeit pfropfen, Soll auch ich, du willst es, mein Freund, dir über das Schreiben

Schreibend, die Menge vermehren und meine Meinung verkünden,

Daß auch andere wieder darüber meinen, und immer So ins Unendliche fort die schwankende Woge sich wälze. Doch so fähret der Fischer dem hohen Meer zu, sobald ihm Günstig der Wind und der Morgen erscheint; er treibt sein Gewerbe.

Wenn auch hundert Gesellen die blinkende Fläche durchkreuzen.

Edler Freund, du wünschest das Wohl des Menschengeschlechtes,

Unserer Deutschen besonders und ganz vorzüglich des nächsten

Bürgers, und fürchtest die Folgen gefährlicher Bücher; wir haben

Leider oft sie gesehen. Was sollte man, oder was könnten Biedere Männer vereint, was könnten die Herrscher bewirken?

Ernst und wichtig erscheint mir die Frage, doch trifft sie mich eben

In vergnüglicher Stimmung. Im warmen heiteren Wetter Glänzet fruchtbar die Gegend, mir bringen liebliche Lüfte Über die wallende Flut süß duftende Kühlung herüber, Und dem Heitern erscheint die Welt auch heiter, und ferne Schwebt die Sorge mir nur in leichten Wölkchen vorüber.

Was mein leichter Griffel entwirft, ist leicht zu verlöschen, Und viel tiefer präget sich nicht der Eindruck der Lettern, Die, so sagt man, der Ewigkeit trotzen. Freilich an viele Spricht die gedruckte Kolumne; doch bald, wie jeder sein Antlitz.

Das er im Spiegel gesehen, vergißt, die behaglichen Züge, So vergißt er das Wort, wenn auch von Erze gestempelt.

Reden schwanken so leicht herüber hinüber, wenn viele Sprechen und jeder nur sich im eigenen Worte, sogar auch Nur sich selbst im Worte vernimmt, das der andere sagte. Mit den Büchern ist es nicht anders. Liest doch nur jeder Aus dem Buch sich heraus, und ist er gewaltig, so liest er In das Buch sich hinein, amalgamiert sich das Fremde. Ganz vergebens strebst du daher, durch Schriften des

Menschen

Schon entschiedenen Hang und seine Neigung zu wenden; Aber bestärken kannst du ihn wohl in seiner Gesinnung, Oder, wär er noch neu, in dieses ihn tauchen und jenes.

Sag ich, wie ich es denke, so scheint durchaus mir: es

Nur das Leben den Mann, und wenig bedeuten die Worte. Denn zwar hören wir gern, was unsre Meinung bestätigt, Aber das Hören bestimmt nicht die Meinung; was uns zuwider

Wäre, glaubten wir wohl dem künstlichen Redner; doch

Unser befreites Gemüt, gewohnte Bahnen zu suchen. Sollen wir freudig horchen und willig gehorchen, so mußt du Schmeicheln. Sprichst du zum Volke, zu Fürsten und Königen, allen

Magst du Geschichten erzählen, worin als wirklich erscheinet,

Was sie wünschen und was sie selber zu leben begehrten.

Wäre Homer von allen gehört, von allen gelesen, Schmeichelt' er nicht dem Geiste sich ein, es sei auch der Hörer, Wer er sei, und klinget nicht immer im hohen Palaste, In des Königes Zelt die Ilias herrlich dem Helden? Hört nicht aber dagegen Ulyssens wandernde Klugheit Auf dem Markte sich besser, da wo sich der Bürger versammelt?

Dort sieht jeglicher Held in Helm und Harnisch, es sieht hier

Sich der Bettler sogar in seinen Lumpen veredelt.

Also hört ich einmal, am wohlgepflasterten Ufer Jener Neptunischen Stadt, allwo man geflügelte Löwen Göttlich verehrt, ein Märchen erzählen. Im Kreise geschlossen,

Drängte das horchende Volk sich um den zerlumpten Rhapsoden.

Einst, so sprach er, verschlug mich der Sturm ans Ufer der Insel,

Die Utopien heißt. Ich weiß nicht, ob sie ein andrer Dieser Gesellschaft jemals betrat; sie lieget im Meere Links von Herkules' Säulen. Ich ward gar freundlich empfangen:

In ein Gasthaus führte man mich, woselbst ich das beste Essen und Trinken fand und weiches Lager und Pflege. So verstrich ein Monat geschwind. Ich hatte des Kummers Völlig vergessen und jeglicher Not; da fing sich im stillen Aber die Sorge nun an: wie wird die Zeche dir leider Nach der Mahlzeit bekommen? Denn nichts enthielte der Säckel.

Säcke

Reiche mir weniger! bat ich den Wirt; er brachte nur immer

Desto mehr. Da wuchs mir die Angst, ich konnte nicht länger

Essen und sorgen, und sagte zuletzt: Ich bitte, die Zeche Billig zu machen, Herr Wirt! Er aber mit finsterem Auge Sah von der Seite mich an, ergriff den Knittel und schwenkte

Unbarmherzig ihn über mich her und trafmir die Schultern, Traf den Kopf und hätte beinah mich zu Tode geschlagen. Eilend lief ich davon und suchte den Richter; man holte Gleich den Wirt, der ruhig erschien und bedächtig versetzte:

Also müß es allen ergehn, die das heilige Gastrecht Unserer Insel verletzen und, unanständig und gottlos, Zeche verlangen vom Manne, der sie doch höflich bewirtet. Sollt ich solche Beleidigung dulden im eigenen Hause? Nein! es hätte fürwahr statt meines Herzens ein Schwamm

Mir im Busen gewohnt, wofern ich dergleichen gelitten.

Darauf sagte der Richter zu mir: Vergesset die Schläge, Denn Ihr habt die Strafe verdient, ja schärfere Schmerzen; Aber wollt Ihr bleiben und mitbewohnen die Insel, Müsset Ihr Euch erst würdig beweisen und tüchtig zum Bürger.

Ach! versetzt ich, mein Herr, ich habe leider mich niemals

Gerne zur Arbeit gefügt. So hab ich auch keine Talente. Die den Menschen bequemer ernähren; man hat mich im

Spott nur

Hans Ohnsorge genannt und mich von Hause vertrieben.

O, so sei uns gegrüßt! versetzte der Richter; du sollst dich Oben setzen zu Tisch, wenn sich die Gemeine versammelt. Sollst im Rate den Platz, den du verdienest, erhalten. Aber hüte dich wohl, daß nicht ein schändlicher Rückfall Dich zur Arbeit verleite, daß man nicht etwa das Grabscheit Oder das Ruder bei dir im Hause finde, du wärest Gleich auf immer verloren und ohne Nahrung und Ehre. Aber auf dem Markte zu sitzen, die Arme geschlungen Über dem schwellenden Bauch, zu hören lustige Lieder Unserer Sänger, zu sehn die Tänze der Mädchen, der Knaben

Spiele, das werde dir Pflicht, die du gelobest und schwörest.

So erzählte der Mann, und heiter waren die Stirnen Aller Hörer geworden, und alle wünschten des Tages Solche Wirte zu finden, ja solche Schläge zu dulden.

### ZWEITE EPISTEL

ÜRDIGER Freund, du runzelst die Stirn; dir scheinen die Scherze

Nicht am rechten Orte zu sein; die Frage war ernsthaft, Und besonnen verlangst du die Antwort; da weiß ich, beim Himmel!

Nicht, wie eben sich mir der Schalk im Busen bewegte. Doch ich fahre bedächtiger fort. Du sagst mir: So möchte Meinetwegen die Menge sich halten im Leben und Lesen, Wie sie könnte; doch denke dir nur die Töchter im Hause, Die mir der kuppelnde Dichter mit allem Bösen bekannt macht.

Dem ist leichter geholfen, versetz ich, als wohl ein andrer Denken möchte. Die Mädchen sind gut und machen sich gerne

Was zu schaffen. Da gib nur dem einen die Schlüssel zum Keller,

Daß es die Weine des Vaters besorge, sobald sie, vom Winzer

Oder vom Kaufmann geliefert, die weiten Gewölbe bereichern.

Manches zu schaffen hat ein Mädchen, die vielen Gefäße, Leere Fässer und Flaschen in reinlicher Ordnung zu halten. Dann betrachtet sie oft des schäumenden Mostes Bewegung, Gießt das Fehlende zu, damit die wallenden Blasen Leicht die Öffnung des Fasses erreichen, trinkbar und helle Endlich der edelste Saft sich künftigen Jahren vollende. Unermüdet ist sie alsdann, zu füllen, zu schöpfen, Daß stets geistig der Trank und rein die Tafel belebe.

Laß der andern die Küche zum Reich; da gibt es, wahrhaftig!

Arbeit genug, das tägliche Mahl durch Sommer und Winter Schmackhaft stets zu bereiten und ohne Beschwerde des Beutels.

Denn im Frühjahr sorget sie schon, im Hofe die Küchlein Bald zu erziehen und bald die schnatternden Enten zu füttern. Alles, was ihr die Jahrszeit gibt, das bringt sie beizeiten Dir auf den Tisch und weiß mit jeglichem Tage die Speisen Klug zu wechseln, und reift nur eben der Sommer die Früchte.

Denkt sie an Vorrat schon für den Winter. Im kühlen Gewölbe

Gärt ihr der kräftige Kohl, und reifen im Essig die Gurken; Aber die luftige Kammer bewahrt ihr die Gaben Pomonens. Gerne nimmt sie das Lob vom Vater und allen Geschwistern; Und mißlingt ihr etwas, dann ists ein größeres Unglück, Als wenn dir ein Schuldner entläuft und den Wechsel

Immer ist so das Mädchen beschäftigt und reifet im stillen Häuslicher Tugend entgegen, den klugen Mann zu beglücken.

Wünscht sie dann endlich zu lesen, so wählt sie gewißlich ein Kochbuch,

Deren hunderte schon die eifrigen Pressen uns gaben.

Eine Schwester besorget den Garten, der schwerlich zur Wildnis,

Deine Wohnung romantisch und feucht zu umgeben, verdammt ist,

Sondern in zierliche Beete geteilt, als Vorhof der Küche, Nützliche Kräuter ernährt und jugendbeglückende Früchte. Patriarchalisch erzeuge so selbst dir ein kleines gedrängtes Königreich und bevölkre dein Haus mit treuem Gesinde. Hast du der Töchter noch mehr, die lieber sitzen und stille Weibliche Arbeit verrichten, da ists noch besser; die Nadel Ruht im Jahre nicht leicht: denn, noch so häuslich im Hause.

Mögen sie öffentlich gern als müßige Damen erscheinen. Wie sich das Nähen und Flicken vermehrt, das Waschen und Biegeln,

Hundertfältig, seitdem in weißer arkadischer Hülle Sich das Mädchen gefällt, mit langen Röcken und Schleppen Gassen kehret und Gärten, und Staub erreget im Tanzsaal. Wahrlich! wären mir nur der Mädchen ein Dutzend im

Hause,

Niemals wär ich verlegen um Arbeit, sie machen sich Arbeit

Selber genug; es sollte kein Buch im Laufe des Jahres Über die Schwelle mir kommen, vom Bücherverleiher gesendet.

# [Bruchstück einer Epistel]

Auch die undankbare Natur der menschlichen Seele Immer zu weiden, mit Gutem zu füllen und immer zu sättgen.

Was nur wiederkehrend die Kreise des wandlenden Jahres Auch an Früchten uns bringen und mannigfaltiger Anmut

Denn der Körper verlangt und ist bequem zu ersättgen: Fülle bringt ihm das Jahr an wiederkehrenden Früchten, Und die Erde ernähret ihm tausendfältige Nahrung. Auch es ist ihm vergönnt, sich in dem Garten der Liebe Reichlich zu weiden und freudenvertauschend sich schön zu erquicken.

Aber die Seele begehrt, und sie wird nimmer befriedigt, Denn sie bildet sich ein, sie sei von höherem Ursprung, Durch ein unwürdiges Band an ihren Gatten gefesselt. Da beträgt sie sich übel im Hause; die hohen Verwandten Liegen ihr immer im Sinn, und Sehnen nach Palästen Läßt ihr keine Ruh und raubt ihr den zärtlichen Anteil An dem stilleren Haushalt und an der engeren Wohnung; Ja, sie verachtet sogar die eigenen Kinder des Gatten.

# MEERES STILLE

TIEFE Stille herrscht im Wasser,
Ohne Regung ruht das Meer,
Und bekümmert sieht der Schiffer
Glatte Fläche ringsumher.
Keine Luft von keiner Seite!
Todesstille fürchterlich!
In der ungeheuern Weite
Reget keine Welle sich.

# GLÜCKLICHE FAHRT

DIE Nebel zerreißen,
Der Himmel ist helle,
Und Äolus löset
Das ängstliche Band.
Es säuseln die Winde,
Es rührt sich der Schiffer.
Geschwinde! Geschwinde!
Es teilt sich die Welle,
Es naht sich die Ferne;
Schon seh ich das Land!

### MIGNON

HEISS mich nicht reden, heiß mich schweigen, Denn mein Geheimnis ist mir Pflicht; Ich möchte dir mein ganzes Innre zeigen, Allein das Schicksal will es nicht.

Zur rechten Zeit vertreibt der Sonne Lauf Die finstre Nacht, und sie muß sich erhellen; Der harte Fels schließt seinen Busen auf, Mißgönnt der Erde nicht die tiefverborgnen Quellen.

Ein jeder sucht im Arm des Freundes Ruh, Dort kann die Brust in Klagen sich ergießen; Allein ein Schwur drückt mir die Lippen zu, Und nur ein Gott vermag sie aufzuschließen.

# HARFENSPIELER

A die Türen will ich schleichen, Still und sittsam will ich stehn; Fromme Hand wird Nahrung reichen, Und ich werde weitergehn. Jeder wird sich glücklich scheinen, Wenn mein Bild vor ihm erscheint; Eine Träne wird er weinen, Und ich weiß nicht, was er weint.

### PHILINE

SINGET nicht in Trauertönen Von der Einsamkeit der Nacht; Nein, sie ist, o holde Schönen, Zur Geselligkeit gemacht.

Wie das Weib dem Mann gegeben Als die schönste Hälfte war, Ist die Nacht das halbe Leben, Und die schönste Hälfte zwar.

Könnt ihr euch des Tages freuen, Der nur Freuden unterbricht? Er ist gut, sich zu zerstreuen, Zu was anderm taugt er nicht.

Aber wenn in nächtger Stunde Süßer Lampe Dämmrung fließt, Und vom Mund zum nahen Munde Scherz und Liebe sich ergießt;

Wenn der rasche lose Knabe, Der sonst wild und feurig eilt, Oft bei einer kleinen Gabe Unter leichten Spielen weilt;

Wenn die Nachtigall Verliebten Liebevoll ein Liedchen singt, Das Gefangnen und Betrübten Nur wie Ach und Wehe klingt:

Mit wie leichtem Herzensregen Horchet ihr der Glocke nicht, Die mit zwölf bedächtgen Schlägen Ruh und Sicherheit verspricht!

Darum an dem langen Tage Merke dir es, liebe Brust: Jeder Tag hat seine Plage, Und die Nacht hat ihre Lust.

# AN DIE ERWÄHLTE

AND in Hand! und Lipp auf Lippe!
Liebes Mädchen, bleibe treu!
Lebe wohl! und manche Klippe
Fährt dein Liebster noch vorbei;
Aber wenn er einst den Hafen,
Nach dem Sturme, wieder grüßt,
Mögen ihn die Götter strafen,
Wenn er ohne dich genießt.

Frisch gewagt ist schon gewonnen, Halb ist schon mein Werk vollbracht! Sterne leuchten mir wie Sonnen, Nur dem Feigen ist es Nacht. Wär ich müßig dir zur Seite, Drückte noch der Kummer mich; Doch in aller dieser Weite Wirk ich rasch und nur für dich.

Schon ist mir das Tal gefunden, Wo wir einst zusammen gehn Und den Strom in Abendstunden Sanft hinunter gleiten sehn. Diese Pappeln auf den Wiesen, Diese Buchen in dem Hain! Ach, und hinter allen diesen Wird doch auch ein Hüttchen sein,

# NÄHE DES GELIEBTEN

CH denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer Vom Meere strahlt; Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer In Quellen malt.

Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege Der Staub sich hebt; In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege Der Wandrer bebt. Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen Die Welle steigt. Im stillen Haine geh ich oft zu lauschen, Wenn alles schweigt.

Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne,
Du bist mir nah!
Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.
O wärst du da!

# WER KAUFT LIEBESGÖTTER?

ON allen schönen Waren, Zum Markte hergefahren, Wird keine mehr behagen, Als die wir euch getragen Aus fremden Ländern bringen. O höret, was wir singen! Und seht die schönen Vögel, Sie stehen zum Verkauf.

Zuerst beseht den großen, Den lustigen, den losen! Er hüpfet leicht und munter Von Baum und Busch herunter; Gleich ist er wieder droben. Wir wollen ihn nicht loben. O seht den muntern Vogel! Er steht hier zum Verkauf.

Betrachtet nun den kleinen, Er will bedächtig scheinen, Und doch ist er der lose, So gut als wie der große; Er zeiget meist im stillen Den allerbesten Willen. Der lose kleine Vogel, Er steht hier zum Verkauf. O seht das kleine Täubchen, Das liebe Turtelweibchen! Die Mädchen sind so zierlich, Verständig und manierlich; Sie mag sich gerne putzen Und eure Liebe nutzen. Der kleine zarte Vogel, Er steht hier zum Verkauf.

Wir wollen sie nicht loben, Sie stehn zu allen Proben. Sie lieben sich das Neue; Doch über ihre Treue Verlangt nicht Brief und Siegel, Sie haben alle Flügel. Wie artig sind die Vögel, Wie reizend ist der Kauf!

# TRIUMPH DER SCHULE

ELCH erhabner Gedanke! Uns lehrt der unsterbliche Meister,
Künstlich zu teilen den Strahl, den wir nur einfach
gekannt.

# DER GEGNER

NEU ist der Einfall doch nicht, man hat ja selber den höchsten, Einzigsten, reinsten Begriff Gottes in Teile geteilt.

# VOSSENS ALMANACH

I MMER zu, du redlicher Voß! Beim neuen Kalender Nenne der Deutsche dich doch, der dich im Jahre vergißt.

# DEUTSCHE MONATSCHRIFT

DEUTSCH in Künsten gewöhnlich heißt mittelmäßig!
und bist du,

Deutscher Monat, vielleicht auch so ein deutsches Pro-

G. D. Z.

DICH, o Dämon! erwart ich und deine herrschenden Launen, Aber im härenen Sack schleppt sich ein Kobold dahin.

# **URANIA**

EINEN heiligen Namen kann nichts entehren, und wenn ihn Auf sein Sudelgefäß Ewald, der frömmelnde, schreibt.

# **MERKUR**

VIELAND zeigt sich nur selten, doch sucht man gern die Gesellschaft, Wo sich Wieland auch nur selten, der Seltene, zeigt.

# HOREN. ERSTER JAHRGANG

EINIGE wandeln zu ernst, die andern schreiten verwegen,
Wenige gehen den Schritt, wie ihn das Publikum hält.

# MINERVA

ROCKEN bist du und ernst, doch immer die würdige Göttin, Und so leihest du auch gerne den Namen dem Heft.

# JOURNAL DES LUXUS UND DER MODEN

U bestrafest die Mode, bestrafest den Luxus, und beide Weißt du zu fördern, du bist ewig des Beifalls gewiß.

# DIESER MUSENALMANACH

NUN erwartet denn auch für seine herzlichen Gaben, Liebe Kollegen, von euch unser Kalender den Dank.

# ARCHIV DER ZEIT

UNGLÜCKSELIGE Zeit! Wenn aus diesem Archiv dich die Nachwelt Schätzet, wie bettelhaft stehst du, wie hektisch vor ihr.

# **FLORA**

FLORA Deutschlands Töchtern gewidmet. O! brächte Pomona,
Brächte Hymen doch auch Früchte den Guten herbei.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

B LIEBE das Echte nur stehen auf deinen Kolumnen, verschwände Schiefes und Halbes! Alsdann wäre die Gabe zu groß.

# FICHTES WISSENSCHAFTSLEHRE

AS nicht Ich ist, sagst du, ist nur ein Nicht-Ich.
Getroffen,
Freund! So dachte die Welt längst und so handelte sie.

# TASCHENBUCH

VIELE Läden und Häuser sind offen in südlichen Ländern,
Und man sieht das Gewerb, aber die Armut zugleich.

# XENIEN

von Schiller und Goethe

# DER ÄSTHETISCHE TORSCHREIBER

HALT, Passagiere! Wer seid ihr? Wes Standes und Charakteres?

Niemand passieret hier durch, bis er den Paß mir gezeigt.

### XENIEN

DISTICHEN sind wir. Wir geben uns nicht für mehr noch für minder. Sperre du immer, wir ziehn über den Schlagbaum hinweg.

# VISITATOR

FFNET die Koffers. Ihr habt doch nichts Kontrebandes geladen? Gegen die Kirche? den Staat? Nichts von französischem Gut?

### XENIEN

OFFERS führen wir nicht. Wir führen nicht mehr, als zwei Taschen
Tragen, und die, wie bekannt, sind bei Poeten nicht schwer.

# DER MANN MIT DEM KLINGELBEUTEL

ESSIEURS! Es ist der Gebrauch: wer diese Straße bereiset,
Legt für die Dummen was, für die Gebrechlichen ein.

# HELF GOTT

AS verwünschte Gebettel! Es haben die vorderen Kutschen Reichlich für uns mit bezahlt. Geben nichts. Kutscher, fahr zu.

# DER GLÜCKSTOPF

IIER ist Messe, geschwind, packt aus und schmücket die Bude, Kommt, Autoren, und zieht, jeder versuche sein Glück.

# DIE KUNDEN

ENIGE Treffer sind gewöhnlich in solchen Butiken;
Doch die Hoffnung treibt frisch und die Neugier herbei.

# DAS WIDERWÄRTIGE

DICHTER und Liebende schenken sich selbst, doch
Speise voll Ekel!
Dringt die gemeine Natur sich zum Genusse dir auf!

# DAS DESIDERATUM

HÄTTEST du Phantasie und Witz und Empfindung und Urteil,
Wahrlich, dir fehlte nicht viel, Wieland und Lessing zu sein!

AN EINEN GEWISSEN MORALISCHEN DICHTER

A, der Mensch ist ein ärmlicher Wicht, ich weiß—doch
das wollt ich
Eben vergessen, und kam, ach, wie gereut michs, zu dir.

# FÜR TÖCHTER EDLER HERKUNFT

TÖCHTERN edler Geburt ist dieses Werk zu empfehlen,
Um zu Töchtern der Lust schnell sich befördert zu sehn.

# DER KUNSTGRIFF

OLLT ihr zugleich den Kindern der Welt und den Frommen gefallen?

Malet die Wollust—nur malet den Teufel dazu.

# DER TELEOLOG

ELCHE Verehrung verdient der Weltenschöpfer, der gnädig, Als er den Korkbaum schuf, gleich auch die Stöpsel erfand!

# DER ANTIQUAR

AS ein christliches Auge nur sieht, erblick ich im Marmor: Zeus und sein ganzes Geschlecht grämt sich und fürchtet den Tod.

# GOLDNES ZEITALTER

OB die Menschen im ganzen sich bessern? Ich glaub es, denn einzeln, Suche man, wie man auch will, sieht man doch gar nichts davon.

# MANSO, VON DEN GRAZIEN

EXEN lassen sich wohl durch schlechte Sprüche zitieren,
Aber die Grazie kommt nur auf der Grazie Ruf.

# TASSOS JERUSALEM, VON DEMSELBEN

EIN asphaltischer Sumpf bezeichnet hier noch die Stätte, Wo Jerusalem stand, das uns Torquato besang.

# DIE KUNST, ZU LIEBEN

A UCH zum Lieben bedarfst du der Kunst? Unglücklicher Manso, Daß die *Natur* auch nichts, gar nichts für dich noch getan!

# DER SCHULMEISTER ZU BRESLAU

I<sup>N</sup> langweiligen Versen und abgeschmackten Gedanken Lehrt ein Präzeptor uns hier, wie man gefällt und verführt.

# AMOR ALS SCHULKOLLEGE

AS das entsetzlichste sei von allen entsetzlichen Dingen? Ein Pedant, den es jückt, locker und lose zu sein.

# DER ZWEITE OVID

A RMER Naso, hättest du doch wie Manso geschrieben, Nimmer, du guter Gesell, hättest du Tomi gesehn.

# DAS UNVERZEIHLICHE

A LLES kann mißlingen, wir könnens ertragen, vergeben; Nur nicht, was sich bestrebt, reizend und lieblich zu sein.

# PROSAISCHE REIMER

VIELAND, wie reich ist dein Geist! Das kann man nun erst empfinden, Sieht man, wie fad und wie leer dein caput mortuum ist.

# JEAN PAUL RICHTER

HIELTEST du deinen Reichtum nur halb so zu Rate, wie jener Seine Armut, du wärst unsrer Bewunderung wert.

# AN SEINEN LOBREDNER

MEINST du, er werde größer, wenn du die Schultern ihm leihest?
Er bleibt klein wie zuvor, du hast den Höcker davon.

# FEINDLICHER EINFALL

FORT ins Land der Philister, ihr Füchse mit brennenden Schwänzen, Und verderbet der Herrn reife papierene Saat!

### NEKROLOG

NTER allen, die von uns berichten, bist du mir der liebste;
Wer sich lieset in dir, liest dich zum Glücke nicht mehr.

# BIBLIOTHEK SCHÖNER WISSENSCHAFTEN

JAHRELANG schöpfen wir schon in das Sieb und brüten den Stein aus, Aber der Stein wird nicht warm, aber das Sieb wird nicht voll.

# DIESELBE

NVALIDEN Poeten ist dieser Spittel gestiftet,
Gicht und Wassersucht wird hier von der Schwindsucht gepflegt.

# DIE NEUESTEN GESCHMACKSRICHTER ICHTER, ihr armen, was müßt ihr nicht alles hören, damit nur Sein Exerzitium schnell lese gedruckt der Student!

# AN SCHWÄTZER UND SCHMIERER

TREIBET das Handwerk nur fort, wir könnens euch freilich nicht legen;
Aber ruhig, das glaubt, treibt ihr es künftig nicht mehr.

# **GUERRE OUVERTE**

ANGE neckt ihr uns schon, doch immer heimlich und tückisch;
Krieg verlangtet ihr ja, führt ihn nun offen, den Krieg.

# AN GEWISSE KOLLEGEN

MÖGT ihr die schlechten Regenten mit strengen Worten verfolgen, Aber schmeichelt doch auch schlechten Autoren nicht mehr!

# AN DIE HERREN N. O. P.

EUCH bedaur ich am meisten, ihr wähltet gerne das Gute, Aber euch hat die Natur gänzlich das Urteil versagt.

DER KOMMISSARIUS DES JÜNGSTEN GERICHTS
NACH Kalabrien reist er, das Arsenal zu besehen,
Wo man die Artillerie gießt zu dem Jüngsten Ge-

# KANT UND SEINE AUSLEGER

IE doch ein einziger Reicher so viele Bettler in Nahrung Setzt! Wenn die Könige baun, haben die Kärrner zu tun.

# J-B.

STEIL wohl ist er, der Weg zur Wahrheit, und schlüpfrig zu steigen, Aber wir legen ihn doch nicht gern auf Eseln zurück.

# DIE STOCKBLINDEN

BLINDE, weiß ich wohl, fühlen, und Taube sehen viel schärfer;
Aber mit welchem Organ philosophiert denn das Volk?

# ANALYTIKER

ST denn die Wahrheit ein Zwiebel, von dem man die Häute nur abschält? Was ihr hinein nicht gelegt, ziehet ihr nimmer heraus.

# DER GEIST UND DER BUCHSTABE

L ANGE kann man mit Marken, mit Rechenpfennigen zahlen;
Endlich, es hilft nichts, ihr Herrn, muß man den Beutel doch ziehn.

# WISSENSCHAFTLICHES GENIE

IRD der Poet nur geboren? Der Philosoph wirds nicht minder,
Alle Wahrheit zuletzt wird nur gebildet, geschaut.

# DIE BORNIERTEN KÖPFE

ETWAS nützet ihr doch: die Vernunft vergißt des Verstandes
Schranken so gern, und die stellet ihr redlich uns dar.

# BEDIENTENPFLICHT

REIN zuerst sei das Haus, in welchem die Königin einzieht;
Frisch denn, die Stuben gefegt! dafür, ihr Herrn, seid ihr da.

# UNGEBÜHR

Auf den Sessel der Frau pflanze die Magd sich nicht hin.

# WISSENSCHAFT

Eine tüchtige Kuh, die ihn mit Butter versorgt.

GOETHE XIV 23.

# AN SCHWÄTZER UND SCHMIERER

TREIBET das Handwerk nur fort, wir könnens euch freilich nicht legen;
Aber ruhig, das glaubt, treibt ihr es künftig nicht mehr.

# **GUERRE OUVERTE**

ANGE neckt ihr uns schon, doch immer heimlich und tückisch;
Krieg verlangtet ihr ja, führt ihn nun offen, den Krieg.

# AN GEWISSE KOLLEGEN

ÖGT ihr die schlechten Regenten mit strengen Worten verfolgen, Aber schmeichelt doch auch schlechten Autoren nicht mehr!

# AN DIE HERREN N. O. P.

EUCH bedaur ich am meisten, ihr wähltet gerne das Gute, Aber euch hat die Natur gänzlich das Urteil versagt.

DER KOMMISSARIUS DES JÜNGSTEN GERICHTS
NACH Kalabrien reist er, das Arsenal zu besehen,
Wo man die Artillerie gießt zu dem Jüngsten Ge-

# KANT UND SEINE AUSLEGER

VIE doch ein einziger Reicher so viele Bettler in Nahrung Setzt! Wenn die Könige baun, haben die Kärrner zu tun.

# J—B.

STEIL wohl ist er, der Weg zur Wahrheit, und schlüpfrig zu steigen, Aber wir legen ihn doch nicht gern auf Eseln zurück.

# DIE STOCKBLINDEN

BLINDE, weiß ich wohl, fühlen, und Taube sehen viel schärfer;

Aber mit welchem Organ philosophiert denn das Volk?

# ANALYTIKER

IST denn die Wahrheit ein Zwiebel, von dem man die Häute nur abschält? Was ihr hinein nicht gelegt, ziehet ihr nimmer heraus.

# DER GEIST UND DER BUCHSTABE

L ANGE kann man mit Marken, mit Rechenpfennigen zahlen;
Endlich, es hilft nichts, ihr Herrn, muß man den Beutel doch ziehn.

# WISSENSCHAFTLICHES GENIE

IRD der Poet nur geboren? Der Philosoph wirds nicht minder,
Alle Wahrheit zuletzt wird nur gebildet, geschaut.

# DIE BORNIERTEN KÖPFE

TWAS nützet ihr doch: die Vernunft vergißt des Verstandes
Schranken so gern, und *die* stellet ihr redlich uns dar.

# BEDIENTENPFLICHT

REIN zuerst sei das Haus, in welchem die Königin einzieht;
Frisch denn, die Stuben gefegt! dafür, ihr Herrn, seid ihr da.

# UNGEBÜHR

Auf den Sessel der Frau pflanze die Magd sich nicht hin.

# WISSENSCHAFT

Eine tüchtige Kuh die ihn mit Butter versorgt

Eine tüchtige Kuh, die ihn mit Butter versorgt. GOETHE XIV 23.

### AN KANT

VORNEHM nennst du den Ton der neuen Propheten?
Ganz richtig;
Vornehm philosophiert, heißt: wie *Roture* gedacht.

# DER KURZWEILIGE PHILOSOPH

EINE spaßhafte Weisheit doziert hier ein lustiger Doktor,
Bloß dem Namen nach *Ernst*, und in dem lustigsten
Saal.

# VERFEHLTER BERUF

SCHADE, daß ein Talent hier auf dem Katheder verhallet, Das auf höherm Gerüst hätte zu glänzen verdient.

# DAS PHILOSOPHISCHE GESPRÄCH

EINER, das höret man wohl, spricht nach dem andern, doch keiner
Mit dem andern; wer nennt zwei Monologen Gespräch?

# DAS PRIVILEGIUM

DICHTER und Kinder, man gibt sich mit beiden nur ab, um zu spielen; Nun, so erboset euch nicht, wird euch die Jugend zu laut.

# LITERARISCHER ZODIAKUS

JETZO, ihr Distichen, nehmt euch zusammen, es tut sich der Tierkreis Grauend euch auf; mir nach, Kinder! wir müssen hindurch.

# ZEICHEN DES WIDDERS

AUF den Widder stoßt ihr zunächst, den Führer der Schafe;
Aus dem *Dykischen* Pferch springet er trotzig hervor.

# ZEICHEN DES STIERS

NEBENAN gleich empfängt euch sein Namensbruder; mit stumpfen Hörnern, weicht ihr nicht aus, stößt euch der Hallische Ochs.

# ZEICHEN DES FUHRMANNS

ALSOBALD knallet in G\*\* des Reiches würdiger Schwager;
Zwar er nimmt euch nicht mit, aber er fährt doch vorbei.

# ZEICHEN DER ZWILLINGE

OMMT ihr den Zwillingen nah, so sprecht nur: Gelobet sei J—
C—! "In Ewigkeit" gibt man zum Gruß euch zurück.

# ZEICHEN DES BÄRS

Nächst daran strecket der Bär zu K\*\* die bleiernen Tatzen
Gegen euch aus, doch er fängt euch nur die Fliegen
vom Kleid.

# ZEICHEN DES KREBSES

GEHT mir dem Krebs in B\*\*\* aus dem Weg; manch lyrisches Blümchen, Schwellend in üppigem Wuchs, kneipte die Schere zu Tod.

# ZEICHEN DES LÖWEN

JETZO nehmt euch in acht vor dem wackern Eutinischen Leuen,
Daß er mit griechischem Zahn euch nicht verwunde den Fuß.

# ZEICHEN DER JUNGFRAU

BÜCKET euch, wie sichs geziemt, vor der zierlichen Jungfrau zu Weimar; Schmollt sie auch oft—wer verzeiht Launen der Grazie nicht?

# ZEICHEN DES RABEN

OR dem Raben nur sehet euch vor, der hinter ihr krächzet;
Das Nekrologische Tier setzt auf Kadaver sich nur.

# LOCKEN DER BERENICE

SEHET auch, wie ihr in S\*\*\* den groben Fäusten entschlüpfet, Die Berenices Haar striegeln mit eisernem Kamm.

### ZEICHEN DER WAGE

JETZO wäre der Ort, daß ihr die Wage beträtet; Aber dies Zeichen ward längst schon am Himmel vermißt.

# ZEICHEN DES SKORPIONS

A BER nun kommt ein böses Insekt aus G-b-n her, Schmeichelnd naht es; ihr habt, flieht ihr nicht eilig, den Stich.

# **OPHIUCHUS**

ROHEND hält euch die Schlang jetzt Ophiuchus entgegen;
Fürchtet sie nicht, es ist nur der getrocknete Balg.

# ZEICHEN DES SCHÜTZEN

SEID ihr da glücklich vorbei, so naht euch dem zielenden Hofrat Schütz nur getrost, er liebt und er versteht auch den Spaß.

# GANS

ASST sodann ruhig die Gans in L\*\*\*g und G\*\*a gagagen;
Die beißt keinen, es quält nur ihr Geschnatter das Ohr.

# ZEICHEN DES STEINBOCKS

IM Vorbeigehn stutzt mir den alten Berlinischen Steinbock;

Das verdrießt ihn; so gibts etwas zu lachen fürs Volk.

# ZEICHEN DES PEGASUS

ABER seht ihr in B\*\*\*\* den Grad' ad Parnassum, so bittet
Höflich ihm ab, daß ihr euch eigene Wege gewählt.

# ZEICHEN DES WASSERMANNS

BRIGENS haltet euch ja von dem Dr\*\*\*r Wassermann ferne, Daß er nicht über euch her gieße den Elbestrom aus.

# **ERIDANUS**

A N des Eridanus Ufern umgeht mir die furchtbare Waschfrau, Welche die Sprache des Teut säubert mit Lauge und Sand.

# **FISCHE**

SEHT ihr in *Leipzig* die Fischlein, die sich in Sulzers Zisterne Regen, so fangt euch zur Lust einige Grundeln heraus.

# DER FLIEGENDE FISCH

MECKT euch in *Breslau* der fliegende Fisch, erwartets geduldig;
In sein wäßrigtes Reich zieht ihn Neptun bald hinab.

# GLÜCK AUF DEN WEG

ANCHE Gefahren umringen euch noch, ich hab sie verschwiegen;
Aber wir werden uns noch aller erinnern — nur zu!

# DIE AUFGABE

EM die Verse gehören? Ihr werdet es schwerlich erraten;
Sondert, wenn ihr nun könnt, o Chorizonten, auch hier!

### WOHLFEILE ACHTUNG

SELTEN erhaben und groß und selten würdig der Liebe, Lebt er doch immer, der Mensch, und wird geehrt und geliebt.

# DAS DEUTSCHE REICH

EUTSCHLAND? Aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden; Wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf.

# DEUTSCHER NATIONALCHARAKTER

UR Nation euch zu bilden, ihr hoffet es, Deutsche, vergebens;
Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus.

# DONAU IN B\*\*

BACCHUS der lustige führt mich und Komus der fette durch reiche Triften, aber verschämt bleibet die Charis zurück.

# AN DEN LESER

L IES uns nach Laune, nach Lust, in trüben, in fröhlichen Stunden,
Wie uns der gute Geist, wie uns der böse gezeugt.

# GEWISSEN LESERN

VIELE Bücher genießt ihr, die ungesalzen; verzeihet, Daß dies Büchelchen uns überzusalzen beliebt.

# DIALOGEN AUS DEM GRIECHISCHEN

ZUR Erbauung andächtiger Seelen hat F\*\*\* S\*\*\*, Graf und Poet und Christ, diese Gespräche verdeutscht.

# DER ERSATZ

A LS du die griechischen Götter geschmäht, da warf dich Apollo Von dem Parnasse; dafür gehst du ins Himmelreich ein.

### DER MODERNE HALBGOTT

CHRISTLICHER Herkules, du ersticktest so gerne die Riesen;

Aber die heidnische Brut steht, Herkuliskus! noch fest.

### **CHARIS**

IST dies die Frau des Künstlers Vulkan? Sie spricht von dem Handwerk,
Wie es des Roturiers adliger Hälfte geziemt.

# NACHBILDUNG DER NATUR

AS nur Einer vermag, das sollte nur Einer uns schildern:

Voß nur den Pfarrer und nur Iffland den Förster allein.

# NACHÄFFER

A BER da meinen die Pfuscher, ein jeder Schwarzrock und Grünrock
Sei, auch an und für sich, unsrer Beschauung schon wert.

# KLINGKLANG

IN der Dichtkunst hat er mit Worten herzlos geklingelt, In der Philosophie treibt er es pfäffisch so fort.

# AN GEWISSE UMSCHÖPFER

NICHTS soll werden das Etwas, daß Nichts sich zu Etwas gestalte; Laß das Etwas nur sein! nie wird zu Etwas das Nichts.

### **AUFMUNTERUNG**

DEUTSCHLAND fragt nach Gedichten nicht viel; ihr kleinen Gesellen, Lärmt, bis jeglicher sich wundernd ans Fenster begibt.

# DAS BRÜDERPAAR

A LS Zentauren gingen sie einst durch poetische Wälder, Aber das wilde Geschlecht hat sich geschwinde bekehrt.

#### K\*\*

HÖRE den Tadler! Du kannst, was er noch vermißt, dir erwerben; Jenes, was nie sich erwirbt, freue dich! gab dir Natur.

# DER LEVIATHAN UND DIE EPIGRAMME

FÜRCHTERLICH bist du im Kampf, nur brauchst du etwas viel Wasser; Ater versuch es einmal, Fisch, in den Lüften mit uns.

# LUISE VON VOSS

AHRLICH, es füllt mit Wonne das Herz, dem Gesange zu horchen, Ahmt ein Sänger, wie der, Töne des Altertums nach.

# JUPITERS KETTE

HÄNGEN auch alle Schmierer und Reimer sich an dich, sie ziehen
Dich nicht hinunter; doch du ziehst sie auch schwerlich

# AUS EINER DER NEUESTEN EPISTELN

LOPSTOCK, der ist mein Mann, der in neue Phrasen gestoßen,
Was er im höllischen Pfuhl Hohes und Großes vernahm.

# B\*\*S TASCHENBUCH

EINE Kollektion von Gedichten? Eine Kollekte Nenn es, der Armut zulieb und bei der Armut gemacht.

# EIN DEUTSCHES MEISTERSTÜCK

ALLES an diesem Gedicht ist vollkommen, Sprache,
Gedanke,
Rhythmus; das Einzige nur fehlt noch; es ist kein Gedicht.

# UNSCHULDIGE SCHWACHHEIT

NSRE Gedichte nur trifft dein Spott?" O schätzet euch glücklich,
Daß das Schlimmste an euch eure Erdichtungen sind.

# DAS NEUESTE AUS ROM

R AUM und Zeit hat man wirklich gemalt; es steht zu erwarten,

Daß man mit ähnlichem Glück nächstens die Tugend uns tanzt.

# DEUTSCHES LUSTSPIEL

TOREN hätten wir wohl, wir hätten Fratzen die Menge; Leider helfen sie nur selbst zur Komödie nichts.

# DAS MÄRCHEN

MEHR als zwanzig Personen sind in dem Märchen geschäftig.
"Nun, und was machen sie denn alle?" Das Märchen, mein Freund.

# FRIVOLE NEUGIER

DAS verlohnte sich auch, den delphischen Gott zu bemühen, Daß er dir sage, mein Freund, wer der Armenier war.

# BEISPIELSAMMLUNG

NICHT bloß Beispielsammlung, nein, selber ein warnendes Beispiel, Wie man nimmermehr soll sammeln für guten Geschmack.

### MIT ERLAUBNIS

Verlangst du

Das Vergnügen umsonst, daß man den Nachbar vexiert?

### DER SPRACHFORSCHER

ANATOMIEREN magst du die Sprache, doch nur ihr Kadaver; Geist und Leben entschlüpft flüchtig dem groben Skalpell.

# GESCHICHTE EINES DICKEN MANNES

(Man sehe die Rezension davon in der N. deutschen Bibliothek.)

Dieses Werk ist durchaus nicht in Gesellschaft zu lesen,
Da es, wie Rezensent rühmet, die Blähungen treibt.

# ANEKDOTEN VON FRIEDRICH II.

ON dem unsterblichen Friedrich, dem Einzigen, handelt in diesen Blättern der zehenmalzehn tausendste sterbliche Fritz.

# LITERATURBRIEFE

A UCH Nicolai schrieb an dem trefflichen Werk? Ich wills glauben; Mancher Gemeinplatz auch steht in dem trefflichen Werk.

# GEWISSE MELODIEN

DIES ist Musik fürs Denken! Solang man sie hört, bleibt man eiskalt; Vier, fünf Stunden darauf macht sie erst rechten Effekt.

# ÜBERSCHRIFTEN DAZU

ROSTIG und herzlos ist der Gesang, doch Sänger und Spieler Werden oben am Rand höflich zu fühlen ersucht.

# DER BÖSE GESELLE

ICHTER, bitte die Musen, vor ihm dein Lied zu bewahren!

Auch dein leichtestes zieht nieder der schwere Gesang.

# KARL VON KARLSBERG

AS der berühmte Verfasser des 'Menschlichen Elends' verdiene?
Sich in der Charité gratis verköstigt zu sehn.

# SCHRIFTEN FÜR DAMEN UND KINDER

BIBLIOTHEK für das andre Geschlecht, nebst Fabeln für Kinder":

Also für Kinder nicht, nicht für das andre Geschlecht.

# DIESELBE

IMMER für Weiber und Kinder! Ich dächte, man schriebe für Männer

Und überließe dem Mann Sorge für Frau und für Kind!

# GESELLSCHAFT VON SPRACHFREUNDEN

wie schätz ich euch hoch! Ihr bürstet sorglich die Kleider Unsrer Autoren, und wem fliegt nicht ein Federchen an?

### DER PURIST

SINNREICH bist du, die Sprache von fremden Wörtern zu säubern; Nun, so sage doch, Freund, wie man *Pedant* uns verdeutscht.

# VERNÜNFTIGE BETRACHTUNG

ARUM plagen wir einer den andern? Das Leben zerrinnet,
Und es versammelt uns nur einmal wie heute die Zeit.

# AN\*\*

ERNE plagt ich auch dich, doch es will mir mit dir nicht gelingen; Du bist zum Ernst mir zu leicht, bist für den Scherz mir zu plump.

# AN\*\*\*

NEIN! Du erbittest mich nicht. Du hörtest dich gerne verspottet,
Hörtest du dich nur genannt; darum verschon ich dich,
Freund.

#### GARVE

HÖR ich über Geduld dich, edler Leidender, reden, O wie wird mir das Volk frömmelnder Schwätzer verhaßt.

# AUF GEWISSE ANFRAGEN

B dich der Genius ruft? Ob du dem rufenden folgest? Ja, wenn du mich fragst - nein! Folge dem rufenden nicht.

# STOSSGEBET

OR dem Aristokraten in Lumpen bewahrt mich, ihr Götter. Und vor dem Sanscülott auch mit Epauletten und Stern.

# DISTINKTIONSZEICHEN

NBEDEUTEND sind doch auch manche von euren Gedichtchen!" Freilich, zu jeglicher Schrift braucht man auch Komma und Punkt.

# DIE ADRESSEN

LLES ist nicht für alle, das wissen wir selber; doch nichts ist Ohne Bestimmung, es nimmt jeder sich selbst sein Paket

# SCHÖPFUNG DURCH FEUER

A RME basaltische Säulen! Ihr solltet dem Feuer gehören, Und doch sah euch kein Mensch je aus dem Feuer entstehn.

# MINERALOGISCHER PATRIOTISMUS

EDERMANN schürfte bei sich auch nach Basalten und Denn es klinget nicht schlecht: hier ist vulkanisch

Gebirg!

#### KURZE FREUDE

ENDLICH zog man sie wieder ins alte Wasser herunter, Und es löscht sich nun bald dieser entzündete Streit.

# DIE MÖGLICHKEIT

LIEGT der Irrtum nur erst, wie ein Grundstein, unten im Boden,

Immer baut man darauf, nimmermehr kommt er an Tag.

### WIEDERHOLUNG

HUNDERTMAL werd ichs euch sagen und tausendmal:
Irrtum ist Irrtum!
Ob ihn der größte Mann, ob ihn der kleinste beging.

### WER GLAUBTS?

NEWTON hat sich geirrt?" Ja, doppelt und dreifach!
"Und wie denn?"
Lange steht es gedruckt, aber es liest es kein Mensch.

# DER WELT LAUF

RUCKEN fördert euch nicht, es unterdrückt euch die Schule;
Aber nicht immer, und dann geben sie schweigend sich drein.

# HOFFNUNG

ALLEN habt ihr die Ehre genommen, die gegen euch zeugten;
Aber dem Märtyrer kehrt späte sie doppelt zurück.

# EXEMPEL

SCHON Ein Irrlicht sah ich verschwinden, dich, Phlogiston! Balde,
O Newtonisch Gespenst! folgst du dem Brüderchen nach.

### DER LETZTE MÄRTYRER

A UCH mich bratet ihr noch als Huß vielleicht, aber wahrhaftig!

Lange bleibet der Schwan, der es vollendet, nicht aus.

### MENSCHLICHKEITEN

EIDLICH hat Newton gesehen, und falsch geschlossen; am Ende Blieb er, ein Brite, verstockt, schloß er, bewies er so fort.

# UND ABERMALS MENSCHLICHKEITEN

SEINE Schüler hörten nun auf, zu sehn und zu schließen, Referierten getrost, was er auch sah und bewies.

### DER WIDERSTAND

RISTOKRATISCH gesinnt ist mancher Gelehrte; denn gleich ists,
Ob man auf Helm und Schild oder auf Meinungen ruht.

# NEUESTE FARBENTHEORIE VON WÜNSCH

GELBROT und Grün macht das Gelbe, Grün und Violblau das Blaue! So wird aus Gurkensalat wirklich der Essig erzeugt!

# DAS MITTEL

ARUM sagst du uns das in Versen?" Die Verse sind wirksam;
Spricht man in Prosa zu euch, stopft ihr die Ohren euch zu.

# MORALISCHE ZWECKE DER POESIE

BESSERN, bessern soll uns der Dichter!" So darf denn auf eurem Rücken des Büttels Stock nicht einen Augenblick ruhn?

# SEKTIONS-WUT

EBEND noch exenterieren sie euch, und seid ihr gestorben,
Passet im Nekrolog noch ein Prosektor euch auf.

# KRITISCHE STUDIEN

SCHNEIDET, schneidet, ihr Herrn, durch Schneiden lernet der Schüler; Aber wehe dem Frosch, der euch den Schenkel muß leihn!

# NATURFORSCHER UND TRANSZENDENTAL-PHILOSOPHEN

PEINDSCHAFT sei zwischen euch, noch kommt das Bündnis zu frühe; Wenn ihr im Suchen euch trennt, wird erst die Wahrheit erkannt.

AN DIE VOREILIGEN VERBINDUNGSSTIFTER

JEDER wandle für sich und wisse nichts von dem andern;

Wandeln nur beide gerad, finden sich beide gewiß.

### DER TREUE SPIEGEL

REINER Bach, du entstellst nicht den Kiesel, du bringst ihn dem Auge Näher; so seh ich die Welt, \*\*\*, wenn du sie beschreibst.

### **NICOLAI**

NICOLAI reiset noch immer, noch lang wird er reisen, Aber ins Land der Vernunft findet er nimmer den Weg.

### DER WICHTIGE

SEINE Meinung sagt er von seinem Jahrhundert, er sagt sie,
Nochmals sagt er sie laut, hat sie gesagt und geht ab.

# DER PLAN DES WERKS

MEINE Reis' ist ein Faden, an dem ich drei Lustra die Deutschen Nützlich führe, so wie formlos die Form mirs gebeut.

# **FORMALPHILOSOPHIE**

ALLEN Formen macht er den Krieg; er weiß wohl, zeitlebens
Hat er mit Müh und Not Stoff nur zusammengeschleppt.

# DER TODFEIND

VILLST du alles vertilgen, was deiner Natur nicht gemäß ist,
Nicolai, zuerst schwöre dem Schönen den Tod!

# PHILOSOPHISCHE QUERKÖPFE

UERKOPF!" schreiet ergrimmt in unsere Wälder
Herr Nickel;
"Leerkopf!" schallt es darauf lustig zum Walde heraus.

# EMPIRISCHER QUERKOPF

A RMER empirischer Teufel! Du kennst nicht einmal das Dumme
In dir selber, es ist, ach! a priori so dumm.

# DER QUELLENFORSCHER

VICOLAI entdeckt die Quellen der Donau! Welch
Wunder!
Sieht er gewöhnlich doch sich nach der Quelle nicht
um.

# DERSELBE

NICHTS kann er leiden, was groß ist und mächtig; drum, herrliche Donau, Spürt dir der Häscher so lang nach, bis er seicht dich ertappt.

# N. REISEN XI. BAND, S. 177.

A propos Tübingen! Dort sind Mädchen, die tragen die Zöpfe
Lang geflochten; auch dort gibt man die Horen heraus.

### DER GLÜCKLICHE

SEHEN möcht ich dich, Nickel, wenn du ein Späßchen erhaschest Und, von dem Fund entzückt, drauf dich im Spiegel besiehst.

# VERKEHRTE WIRKUNG

RÜHRT sonst einen der Schlag, so stockt die Zunge gewöhnlich;
Dieser, so lange gelähmt, schwatzt nur geläufiger fort.

# PFAHL IM FLEISCH

NENNE Lessing nur nicht, der Gute hat vieles gelitten, Und in des Märtyrers Kranz warst du ein schrecklicher Dorn.

# DIE HOREN AN NICOLAI

Und du tappe denn auch, plumper Geselle! so fort.

### FICHTE UND ER

REILICH tauchet der Mann kühn in die Tiefe des Meeres, Wenn du, auf leichtem Kahn, schwankest und Heringe fängst.

# BRIEFE ÜBER ÄSTHETISCHE BILDUNG

DUNKEL sind sie zuweilen, vielleicht mit Unrecht, o Nickel!

Aber die Deutlichkeit ist wahrlich nicht Tugend an dir.

### MODEPHILOSOPHIE

ÄCHERLICHSTER, du nennst das Mode, wenn immer von neuem Sich der menschliche Geist ernstlich nach Bildung bestrebt.

# DAS GROBE ORGAN

AS du mit Händen nicht greifst, das scheint dir Blinden ein Unding, Und betastest du was, gleich ist das Ding auch beschmutzt.

### DER LASTTRÄGER

EIL du vieles geschleppt und schleppst und schleppen wirst, meinst du,
Was sich selber bewegt, könne vor dir nicht bestehn.

# DIE WEIDTASCHE

REGET sich was, gleich schießt der Jäger; ihm scheinet die Schöpfung,
Wie lebendig sie ist, nur für den Schnappsack gemacht.

#### DAS UNENTBEHRLICHE

ÖNNTE Menschenverstand doch ohne Vernunft nur bestehen,
Nickel hätte fürwahr menschlichsten Menschenverstand.

#### DIE XENIEN

AS uns ärgert, du gibst mit langen entsetzlichen Noten
Uns auch wieder heraus unter der Reiserubrik.

# LUCRI BONUS ODOR

RÖBLICH haben wir dich behandelt, das brauche zum Vorteil Und im zwölften Band schilt uns, da gibt es ein Blatt.

# VORSATZ

DEN Philister verdrieße, den Schwärmer necke, den Heuchler
Quäle der fröhliche Vers, der nur das Gute verehrt.

### NUR ZEITSCHRIFTEN

FRANKREICH faßt er mit einer, das arme Deutschland gewaltig

Mit der andern, doch sind beide papieren und leicht!

### DAS MOTTO

AHRHEIT sag ich euch, Wahrheit und immer Wahrheit, versteht sich:

Meine Wahrheit; denn sonst ist mir auch keine bekannt.

### DER WÄCHTER ZIONS

MEINE Wahrheit bestehet im Bellen, besonders wenn irgend
Wohlgekleidet ein Mann sich auf der Straße mir zeigt.

### VERSCHIEDENE DRESSUREN

ARISTOKRATISCHE Hunde, sie knurren auf Bettler; ein echter Demokratischer Spitz klafft nach dem seidenen Strumpf.

# BÖSE GESELLSCHAFT

ARISTOKRATEN mögen noch gehn, ihr Stolz ist doch höflich;
Aber du, löbliches Volk, bist so voll Hochmut und grob.

### AN DIE OBERN

IMMER bellt man auf euch! Bleibt sitzen! Es wünschen die Beller
Jene Plätze, wo man ruhig das Bellen vernimmt.

# BAALSPFAFFEN

HEILIGE Freiheit! Erhabener Trieb der Menschen zum Bessern!
Wahrlich, du konntest dich nicht schlechter mit Priestern versehn!

# VERFEHLTER BERUF

SCHRECKENSMÄNNER wären sie gerne, doch lacht man in Deutschland Ihres Grimmes, der nur mäßige Schriften zerfleischt.

# AN MEHR ALS EINEN

ERST habt ihr die Großen beschmaust, nun wollt ihr sie stürzen; Hat man Schmarotzer doch nie dankbar dem Wirte gesehn.

# DAS REQUISIT

ANGE werden wir euch noch ärgern und werden euch sagen:

Rote Kappen, euch fehlt nur noch das Glöckchen zum Putz.

# **VERDIENST**

AST du auch wenig genug verdient um die Bildung der Deutschen,
Fritz Nicolai, sehr viel hast du dabei doch verdient.

# **UMWÄLZUNG**

NEIN, das ist doch zu arg! Da läuft auch selbst noch der Kantor
Von der Orgel, und ach! pfuscht auf den Klaven des Staats.

### DER HALBVOGEL

FLIEGEN möchte der Strauß; allein er rudert vergeblich, Ungeschickt rühret der Fuß immer den leidigen Sand.

# DER LETZTE VERSUCH

VIELES hast du geschrieben, der Deutsche wollt es nicht lesen; Gehn die Journale nicht ab, dann ist auch alles vorbei.

### KUNSTGRIFF

SCHREIB die Journale nur anonym, so kannst du mit vollen Backen deine Musik loben, es merkt es kein Mensch.

# DEM GROSSSPRECHER

FTERS nahmst du das Maul schon so voll und konntest nicht wirken;

Auch jetzt wirkest du nichts, nimm nur das Maul nicht so voll.

#### **MOTTOS**

SETZE nur immer Mottos auf deine Journale, sie zeigen Alle die Tugenden an, die man an dir nicht bemerkt.

# SEIN HANDGRIFF

A USZUZIEHEN versteh ich und zu beschmutzen die Schriften,

Dadurch mach ich sie mein, und ihr bezahlet sie mir.

# DIE MITARBEITER

VIE sie die Glieder verrenken, die Armen! Aber nach dieser Pfeife zu tanzen, es ist auch, beim Apollo! kein Spaß.

# UNMÖGLICHE VERGELTUNG

DEINE Kollegen verschreist und plünderst du! Dich zu verschreien Ist nicht nötig, und nichts ist auch zu plündern an dir.

# DAS ZÜCHTIGE HERZ

GERN erlassen wir *dir* die moralische Delikatesse, Wenn du die zehen Gebot' nur so notdürftig befolgst.

# **ABSCHEU**

HEUCHLER, ferne von mir! Besonders du widriger Heuchler, Der du mit Grobheit glaubst Falschheit zu decken und

### DER HAUSIERER

JA, das fehlte nur noch zu der Entwicklung der Sache, Daß als *Krämer* sich nun *Kr\*\*er* nach Frankreich begibt!

# DEUTSCHLANDS REVANCHE AN FRANKREICH

MANCHEN Lakai schon verkauftet ihr uns als Mann von Bedeutung;

Gut! wir spedieren euch hier Kr\*\*\*\* als Mann von Verdienst.

# DER PATRIOT

ASS Verfassung sich überall bilde! Wie sehr ists zu wünschen,
Aber ihr Schwätzer verhelft uns zu Verfassungen nicht!

### DIE DREI STÄNDE

SAGT, wo steht in Deutschland der Sanscülott? In der Mitte;
Unten und oben besitzt jeglicher, was ihm behagt.

# DIE HAUPTSACHE

JEDEM Besitzer das Seine! und jedem Regierer den Rechtsinn, Das ist zu wünschen; doch ihr, beides verschafft ihr uns nicht.

# ANACHARSIS DER ZWEITE

A NACHARSIS dem Ersten nahmt ihr den Kopf weg, der Zweite Wandert nun ohne Kopf klüglich, Pariser, zu euch.

# HISTORISCHE QUELLEN

A UGEN leiht dir der Blinde zu dem, was in Frankreich geschiehet,
Ohren der Taube; du bist, Deutschland, vortrefflich bedient.

# DER ALMANACH ALS BIENENKORB

LIEBLICHEN Honig geb er dem Freund; doch nahet sich täppisch Der Philister, ums Ohr saus ihm der stechende Schwarm!

### ETYMOLOGIE

OMINOS ist dein Nam, er spricht dein ganzes Verdienst aus: Gerne verschafftest du, ging' es, dem Pöbel den Sieg.

### AUSNAHME

ARUM tadelst du manchen nicht öffentlich?" Weil er ein Freund ist. Wie mein eigenes Herz tadl ich im stillen den Freund.

# DIE INSEKTEN

ARUM schiltst du die einen so hundertfach?" Weil
das Geschmeiße,
Rührt sich der Wedel nicht stets, immer dich leckt und
dich sticht.

# **EINLADUNG**

CLAUBST du denn nicht, man könnte die schwache Seite dir zeigen?" Tu es mit Laune, mit Geist, Freund, und wir lachen zuerst.

# WARNUNG

UNSRER liegen noch tausend im Hinterhalt; daß ihr nicht etwa, Rückt ihr zu hitzig heran, Schultern und Rücken entblößt.

### AN DIE PHILISTER

REUT euch des Schmetterlings nicht: der Bösewicht zeugt euch die Raupe, Die euch den herrlichen Kohl, fast aus der Schüssel, verzehrt.

### HAUSRECHT

EINEM Gärtner verdenk ichs, daß er die Sperlinge scheuchet;
Doch nur Gärtner ist er, jene gebar die Natur.

# CURRUS VIRUM MIRATUR INANES

VIE sie knallen, die Peitschen! Hilf Himmel! Journale! Kalender! Wagen an Wagen! Wie viel Staub und wie wenig Gepäck!

# KALENDER DER MUSEN UND GRAZIEN USEN und Grazien! oft habt ihr euch schrecklich verirret, Doch dem Pfarrer noch nie selbst die Perücke gebracht.

# SCHILLERS ALMANACH VON 1796

U erhebest uns erst zu Idealen und stürzest Gleich zur Natur uns zurück; glaubst du, wir danken dir das?

# DAS PAKET

MIT der Eule gesiegelt? Da kann Minerva nicht weit sein!
Ich erbreche, da fällt "Von und für Deutschland" her-

# DAS JOURNAL DEUTSCHLAND

A LLES beginnt der Deutsche mit Feierlichkeit, und so zieht auch Diesem deutschen Journal blasend ein Spielmann voran.

### REICHSANZEIGER

EDLES Organ, durch welches das Deutsche Reich mit sich selbst spricht!

Geistreich, wie es hinein schallet, so schallt es heraus.

# A. D. PH.

OCHE für Woche zieht der Bettelkarren durch Deutschland, Den auf schmutzigem Bock Jakob, der Kutscher, regiert.

### A. D. B.

ZEHNMAL gelesne Gedanken auf zehnmal bedrucktem Papiere,
Auf zerriebenem Blei stumpfer und bleierner Witz.

### A. D. Z.

AUF dem Umschlag sieht man die Charitinnen; doch leider Kehrt uns Aglaia den Teil, den ich nicht nennen darf, zu.

# DER WOLFISCHE HOMER

SIEBEN Städte zankten sich drum, ihn geboren zu haben; Nun, da der Wolf ihn zerriß, nehme sich jede ihr Stück. M\*\*\*

EIL du doch alles beschriebst, so beschreib uns zu gutem Beschlusse Auch die Maschine noch, Freund, die dich so fertig bedient.

# HERR LEONHARD \*\*

DEINEN Namen les ich auf zwanzig Schriften, und dennoch
Ist es dein Name nur, Freund, den man in allen vermißt.

PANTHEON DER DEUTSCHEN. 1. BAND.

DEUTSCHLANDS größte Männer und kleinste sind hier versammelt; Jene gaben den Stoff, diese die Worte des Buchs.

### **BORUSSIAS**

SIEBEN Jahre nur währte der Krieg, von welchem du singest? Sieben Jahrhunderte, Freund, währt mir dein Heldengedicht.

# GUTER RAT

A CCIPE facundi Culicem, studiose, Maronis, Ne, nugis positis, arma virumque canas.

# REINEKE FUCHS

VOR Jahrhunderten hätte ein Dichter dieses gesungen? Wie ist das möglich? Der Stoff ist ja von gestern und heut.

# MENSCHENHASS UND REUE

MENSCHENHASS? Nein, davon verspürt ich beim heutigen Stücke Keine Regung; jedoch Reue, die hab ich gefühlt.

# SCHINKS FAUST

FAUST hat sich leider schon oft in Deutschland dem Teufel ergeben, Doch so prosaisch noch nie schloß er den schrecklichen Bund. AN MADAME B\*\* UND IHRE SCHWESTERN

ETZT noch bist du Sibylle, bald wirst du Parze; doch, fürcht ich,

Hört ihr alle zuletzt gräßlich als Furien auf.

# ALMANSARIS UND AMANDA

ARUM verzeiht mir Amanda den Scherz, und Almansaris tobet?

Jene ist tugendhaft, Freund, diese beweiset, sie seis.

### R\*\*

ÄRE Natur und Genie von allen Menschen verehret, Sag, was bliebe, Phantast, denn für ein Publikum dir?

# ERHOLUNGEN. ZWEITES STÜCK

ASS ihr seht, wie genau wir den Titel des Buches erfüllen,
Wird zur Erholung hiemit euch die Vernichtung gereicht.

# DEM ZUDRINGLICHEN

EIN vor allemal willst du ein ewiges Leben mir schaffen? Mach im zeitlichen doch mir nicht die Weile so lang.

# HÖCHSTER ZWECK DER KUNST

SCHADE fürs schöne Talent des herrlichen Künstlers!
O hätt er
Aus dem Marmorblock doch ein Kruzifix uns gemacht!

# ZUM GEBURTSTAG

MÖGE dein Lebensfaden sich spinnen wie in der Prosa Dein Periode, bei dem leider die Lachesis schläft.

# UNTER VIER AUGEN

VIELE rühmen, sie habe Verstand; ich glaubs: für den einen,
Den sie jedesmal liebt, hat sie auch wirklich Verstand.

Geschmack.

# CHARADE

NICHTS als dein Erstes fehlt dir, so wäre dein Zweites genießbar; Aber dein Ganzes, mein Freund, ist ohne Salz und

FRAGE IN DEN REICHSANZEIGER, WILHELM MEISTER BETREFFEND

Zu was Ende die welschen Namen für deutsche Personen:

Rauht es nicht allen Genuß an dem vortrefflichen

Raubt es nicht allen Genuß an dem vortrefflichen Werk?

GÖSCHEN AN DIE DEUTSCHEN DICHTER

ST nur erst Wieland heraus, so kommts an euch übrigen alle,

Und nach der Lokation! Habt nur einstweilen Geduld!

VERLEGER VON P\*\* SCHRIFTEN

LINE Maschine besitz ich, die selber denkt, was sie drucket;

Obengenanntes Werk zeig ich zur Probe hier vor.

JOSEPHS II. DICTUM AN DIE BUCHHÄNDLER

INEM Käsehandel verglich er eure Geschäfte?

Wahrlich, der Kaiser, man siehts, war auf dem
Leipziger Markt.

# PREISFRAGE DER AKADEMIE NÜTZLICHER WISSENSCHAFTEN

IE auf dem u fortan der teure Schnörkel zu sparen?
Auf die Antwort sind dreißig Dukaten gesetzt.

HÖRSÄLE AUF GEWISSEN UNIVERSITÄTEN
PRINZEN und Grafen sind hier von den übrigen Hörern
gesondert.

Wohl! Denn trennte der Stand nirgends, er trennte doch hier!

#### DER VIRTUOSE

EINE hohe Noblesse bedien ich heut mit der Flöte, Die, wie ganz Wien mir bezeugt, völlig wie Geige sich hört.

# SACHEN, SO GESUCHT WERDEN

EINEN Bedienten wünscht man zu haben, der leserlich schreibet
Und orthographisch, jedoch nichts in Bell-Lettres getan.

# FRANZÖSISCHE LUSTSPIELE VON DYK

IR versichern auf Ehre, daß wir einst witzig gewesen,
Sind wir auch hier, wir gestehns, herzlich geschmacklos und fad.

# BUCHHÄNDLER-ANZEIGE

NICHTS ist der Menschheit so wichtig, als ihre Bestimmung zu kennen;
Um zwölf Groschen Courant wird sie bei mir jetzt
verkauft.

# AUKTION

A die Metaphysik vor kurzem unbeerbt abging, Werden die *Dinge an sich* morgen *sub hasta* verkauft.

# GOTTESURTEIL

(Zwischen einem Göttinger und Berliner.)

FFNET die Schranken! Bringet zwei Särge! Trompeter, geblasen!

Almanachsritter, heraus gegen den Ritter vom Sporn!

# SACHEN, SO GESTOHLEN WORDEN

(Immanuel Kant spricht.)

WANZIG Begriffe wurden mir neulich diebisch entwendet; Leicht sind sie kenntlich, es steht sauber mein I. K.

darauf.

# ANTWORT AUF OBIGEN AVIS

ENN nicht alles mich trügt, so hab ich besagte Begriffe

In Herrn Jakobs zu Hall' Schriften vor kurzem gesehn.

#### SCHAUSPIELERIN

FURIOSE Geliebten sind meine Forcen im Schauspiel, Und in der Comédie glänz ich als Brannteweinfrau.

### PROFESSOR HISTORIARUM

BREITER wird immer die Welt, und immer mehr Neues geschiehet; Ach! die Geschichte wird stets länger, und kürzer das

#### REZENSION

SEHET, wie artig der Frosch nicht hüpft! Doch find ich die hintern Füße um vieles zu lang, so wie die vordern zu kurz.

# LITERARISCHER ADRESSKALENDER

JEDER treibe sein Handwerk, doch immer steh es geschrieben:

Dies ist das Handwerk, und der treibet das Handwerk geschickt.

### NEUSTE KRITIKPROBEN

Nehm ich das Einzige aus, daß du verrückt phantasierst.

# EINE ZWEITE

IEBLICH und zart sind deine Gefühle, gebildet dein Ausdruck,

Eins nur tadl ich: du bist frostig von Herzen und matt.

### EINE DRITTE

DU nur bist mir der würdige Dichter! Es kommt dir auf eine Platitude nicht an, nur um natürlich zu sein.

# SCHILLERS WÜRDE DER FRAUEN

VORN herein liest sich das Lied nicht zum besten; ich les es von hinten, Strophe für Strophe, und so nimmt es ganz artig sich aus.

# PEGASUS, VON EBEN DEMSELBEN

MEINE zarte Natur schockiert das grelle Gemälde;
Aber, von Langbein gemalt, mag ich den Teufel
recht gern.

# DAS UNGLEICHE VERHÄLTNIS

UNSRE Poeten sind seicht; doch das Unglück ließ' sich vertuschen,
Hätten die Kritiker nicht, ach! so entsetzlich viel Geist.

#### NEUGIER

ETWAS wünscht ich zu sehn: ich wünschte einmal von den Freunden,
Die das Schwache so schnell finden, das Gute zu sehn!

# GELEHRTE ZEITUNGEN

VIE die Nummern des Lotto, so zieht man hier die Autoren,
Wie sie kommen, nur daß niemand dabei was gewinnt.

# ÜBERTREIBUNG UND EINSEITIGKEIT

DASS der Deutsche doch alles zu einem Äußersten treibet,
Für Natur und Vernunft selbst, für die nüchterne,

schwärmt!

### NEUESTE BEHAUPTUNG

ÖLLIG charakterlos ist die Poesie der Modernen, Denn sie verstehen bloß, charakteristisch zu sein.

# GRIECHISCHE UND MODERNE TRAGÖDIE NSRE Tragödie spricht zum Verstand, drum zerreißt

sie das Herz so;

Jene setzt in Affekt, darum beruhigt sie so!

#### ENTGEGENGESETZTE WIRKUNG

IR Modernen, wir gehn erschüttert, gerührt aus dem Schauspiel;
Mit erleichterter Brust hüpfte der Grieche heraus.

# DIE HÖCHSTE HARMONIE

OEDIPUS reißt die Augen sich aus, Jokaste erhenkt sich,

Beide schuldlos; das Stück hat sich harmonisch gelöst.

# AUFGELÖSTES RÄTSEL

ENDLICH ist es heraus, warum uns Hamlet so anzieht:
Weil er, merket das wohl, ganz zur Verzweiflung
uns bringt.

# GEFÄHRLICHE NACHFOLGE

FREUNDE, bedenket euch wohl, die tiefere, kühnere Wahrheit

Laut zu sagen, sogleich stellt man sie euch auf den Kopf.

#### XENIEN

MUSE, wo führst du uns hin? Was, gar zu den Manen hinunter?

Hast du vergessen, daß wir nur Monodistichen sind?

# MUSE

DESTO besser! Geflügelt wie ihr, dünnleibig und luftig, Seele mehr als Gebein, wischt ihr als Schatten hindurch.

### ACHERONTA MOVEBO

HÖLLE, jetzt nimm dich in acht, es kommt ein Reisebeschreiber,
Und die Publizität deckt auch den Acheron auf.

# STERILEMQUE TIBI PROSERPINA VACCAM

HEKATE! Keusche! Dir schlacht ich 'Die Kunst, zu lieben' von Manso;

Jungfer noch ist sie, sie hat nie was von Liebe gewußt.

#### ELPENOR

USS ich dich hier schon treffen, Elpenor? Du bist mir gewaltig Vorgelaufen! Und wie? Gar mit gebrochnem Genick?

# UNGLÜCKLICHE EILFERTIGKEIT

A CH, wie sie "Freiheit" schrien und "Gleichheit", geschwind wollt ich folgen, Und weil die Trepp mir zu lang deuchte, so sprang ich vom Dach.

### ACHILLES

ORMALS im Leben ehrten wir dich wie einen der Götter;
Nun du tot bist, so herrscht über die Geister dein Geist.

# TROST

ASS dich den Tod nicht reuen, Achill! Es lebet dein Name In der Bibliothek schöner Szientien hoch.

# SEINE ANTWORT

LIEBER möcht ich fürwahr dem Ärmsten als Ackerknecht dienen, Als des Gänsegeschlechts Führer sein, wie du erzählst.

# FRAGE

DU verkündige mir von meinen jungen Nepoten, Ob in der Literatur beide noch walten und wie?

# ANTWORT

REILICH walten sie noch und bedrängen hart die Trojaner, Schießen manchmal auch wohl blind in das Blaue hinein.

### FRAGE

MELDE mir auch, ob du Kunde vom alten Peleus vernahmest, Ob er noch weit geehrt in den Kalendern sich liest?

#### ANTWORT

A CH! ihm mangelt leider die spannende Kraft und die Schnelle,
Die einst des G\*\*\* herrliche Saiten belebt.

# AJAX

AJAX, Telamons Sohn! So mußtest du selbst nach dem Tode
Noch forttragen den Groll wegen der Rezension?

# TANTALUS

JAHRELANG steh ich so hier, zur Hippokrene gebücket, Lechzend vor Durst; doch der Quell, will ich ihn kosten, zerrinnt.

PHLEGYASQUE MISERRIMUS OMNES ADMONET

ich Tor! Ich rasender Tor! Und rasend ein jeder,
Der, auf des Weibes Rat horchend, den Freiheitsbaum pflanzt!

# DIE DREIFARBIGE KOKARDE

ER ist der Wütende da, der durch die Hölle so brüllet Und mit grimmiger Faust sich die Kokarde zerzaust?

# **AGAMEMNON**

BÜRGER Odysseus! Wohl dir! Bescheiden ist deine Gemahlin, Strickt dir die Strümpfe und steckt keine drei Farben dir an!

PORPHYROGENETA, DEN KOPF UNTER DEM ARME ÖPFE schaffet euch an, ihr Liebden! Tut es beizeiten! Wer nicht hat, er verliert auch, was er hat, noch dazu!

# SISYPHUS

A UCH noch hier nicht zur Ruh, du Unglückselger!
Noch immer
Rollst du bergauf wie einst, da du regiertest, den Stein!

GOETHE XIV 25.

# SULZER

HÜBEN über den Urnen! Wie anders ists, als wir dachten!
Mein aufrichtiges Herz hat mir Vergebung erlangt.

### HALLER

A CH! Wie schrumpfen allhier die dicken Bände zusammen, Einige werden belohnt, aber die meisten verziehn.

### MOSES MENDELSSOHN

A! Du siehst mich unsterblich!—"Das hast du uns ja in dem Phädon Längst bewiesen."—Mein Freund, freue dich, daß du es siehst!

# DER JUNGE WERTHER

ORAUF lauerst du hier?"—Ich erwarte den dummen Gesellen, Der sich so abgeschmackt über mein Leiden gefreut.

### L\*\*\*

EDLER Schatten, du zürnst?"—Ja, über den lieblosen
Bruder,
Der mein modernd Gebein lässet im Frieden nicht ruhn.

# DIOSKUREN

E INEN wenigstens hofft ich von euch hier unten zu finden; Aber beide seid ihr sterblich, drum lebt ihr zugleich.

# UNVERMUTETE ZUSAMMENKUNFT

SAGE, Freund, wie find ich denn dich in des Todes
Behausung?
Ließ ich doch frisch und gesund dich in Berlin noch
zurück!

# DER LEICHNAM

ACH, das ist nur mein Leib, der in Almanachen noch umgeht;
Aber es schiffte schon längst über den Lethe der Geist.

# PEREGRINUS PROTEUS

SIEHEST du Wieland, so sag ihm: ich lasse mich schönstens bedanken, Aber er tat mir zuviel Ehr an, ich war doch ein Lump.

# LUCIAN VON SAMOSATA

UN, Freund, bist du versöhnt mit den Philosophen?

Du hast sie

Oben im Leben, das weiß Jupiter! tüchtig geneckt."

# **GESTÄNDNIS**

REDE leiser, mein Freund. Zwar hab ich die Narren gezüchtigt,
Aber mit vielem Geschwätz oft auch die Klugen geplagt.

### **ALCIBIADES**

OMMST du aus Deutschland? Sieh mich doch an, ob ich wirklich ein solcher Hasenfuß bin, als bei euch man in Gemälden mich zeigt?

# MARTIAL

XENIEN nennet ihr euch? Ihr gebt euch für Küchenpräsente?

Ißt man denn, mit Vergunst, spanischen Pfeffer bei euch?

### XENIEN

NICHT doch! Aber es schwächten die vielen wäßrigten Speisen So den Magen, daß jetzt Pfeffer und Wermut nur hilft.

### EINER AUS DEM CHOR

(Fängt an, zu rezitieren)

AHRLICH, nichts Lustigers weiß ich, als wenn die Tische recht voll sind Von Gebacknem und Fleisch, und wenn der Schenke nicht versäumt."—

# VORSCHLAG ZUR GÜTE

TEILT euch wie Brüder! Es sind der Würste gerade zwei Dutzend,

Und wer Astyanax sang, nehme noch diese von mir.

# MUSE ZU DEN XENIEN

BER jetzt rat ich euch, geht, sonst kommt noch gar der Gorgona Fratze oder ein Band Oden von Haschka hervor.

### AN DIE FREIER

LLES war nur ein Spiel! Ihr Freier lebt ja noch alle, Hier ist der Bogen, und hier ist zu den Ringen der Platz.

AS in Frankreich vorbei ist, das spielen Deutsche noch immer, Denn der stolzeste Mann schmeichelt dem Pöbel und kriecht.

OBEL! wagst du zu sagen. Wo ist der Pöbel?" Ihr machtet, Ging' es nach eurem Sinn, gerne die Völker dazu.

# VOTIVTAFELN

von Schiller und Goethe

# DER MORALISCHE UND DER SCHÖNE CHARAKTER

) EPRÄSENTANT ist jener der ganzen Geistergemeine, Aber das schöne Gemüt zählt schon allein für sich selbst.

DER SCHÖNE GEIST UND DER SCHÖNGEIST UR das Leichtere trägt auf leichten Schultern der Schöngeist, Aber der schöne Geist trägt das Gewichtige leicht.

# PHILISTER UND SCHÖNGEIST

JENER mag gelten, er dient doch als fleißiger Knecht noch der Wahrheit, Aber dieser bestiehlt Wahrheit und Schönheit zugleich,

### NATUR UND VERNUNFT

ÄRT ihr, Schwärmer, imstande, die Ideale zu fassen,

O so verehrtet ihr auch, wie sichs gebührt, die Natur. Wärt ihr, Philister, imstand, die Natur im Großen zu sehen, Sicher führte sie selbst euch zu Ideen empor.

# DAS SUBJEKT

ICHTIG wohl ist die Kunst und schwer, sich selbst zu bewahren,
Aber schwieriger ist diese: sich selbst zu entfliehn.

# ZUCHT

AHRHEIT ist niemals schädlich, sie straft—und die Strafe der Mutter Bildet das schwankende Kind, wehret der schmeichelnden Magd.

# DIE ZERGLIEDERER

SPALTET immer das Licht! Wie öfters strebt ihr zu trennen,
Was euch allen zum Trutz Eins und ein Einziges bleibt.

# DIE QUELLEN

REFFLICHE Künste dankt man der Not und dankt man dem Zufall, Nur zur Wissenschaft hat keines von beiden geführt.

### **EMPIRIKER**

ASS ihr den sichersten Pfad gewählt, wer möchte das leugnen?

Aber ihr tappet nur blind auf dem gebahntesten Pfad.

#### THEORETIKER

HR verfahrt nach Gesetzen, auch würdet ihrs sicherlich treffen,

Wäre der Obersatz nur, wäre der Untersatz wahr!

# LETZTE ZUFLUCHT

ORNEHM schaut ihr im Glück auf den blinden Empiriker nieder, Aber, seid ihr in Not, ist er der delphische Gott.

# DIE SYSTEME

PRÄCHTIG habt ihr gebaut. Du lieber Himmel! Wie treibt man,
Nun er so königlich erst wohnet, den Irrtum heraus!

#### DIE VIELWISSER

A STRONOMEN seid ihr und kennet viele Gestirne, Aber der Horizont decket manch Sternbild euch zu.

# MORALISCHE SCHWÄTZER

IE sie mit ihrer reinen Moral uns, die Schmutzigen, quälen!

Freilich, der groben Natur dürfen sie gar nichts vertraun! Bis in die Geisterwelt müssen sie fliehn, dem Tier zu entlaufen,

Menschlich können sie selbst auch nicht das Menschlichste tun.

Hätten sie kein *Gewissen*, und spräche die *Pflicht* nicht so heilig,

Wahrlich, sie plünderten selbst in der Umarmung die Braut.

# DER STRENGLING UND DER FRÖMMLING

ENER fodert durchaus, daß dir das Gute mißfalle, Dieser will gar, daß du liebst, was dir von Herzen mißfällt.

Muß ich wählen, so seis in Gottes Namen die Tugend, Denn ich kann einmal nicht lieben, was abgeschmackt ist.

# THEOPHAGEN

DIESEN ist alles Genuß. Sie essen Ideen, und bringen In das Himmelreich selbst Messer und Gabel hinauf.

# FRATZEN

FROMME gesunde Natur! Wie stellt die Moral dich an Pranger!

Heilge Vernunft! Wie tief stürzt dich der Schwärmer

# MORAL DER PFLICHT UND DER LIEBE

JEDE, wohin sie gehört! Erhabene Seelen nur kleidet Jene, die andere steht schönen Gemütern nur an. Aber Widrigers kenn ich auch nichts, als wenn sich durch

Zarter geistiger Lieb Grobes mit Grobem vermählt; Und verächtlicher nichts als die Moral der Dämonen In dem Munde des Volks, dem noch die Menschlichkeit fehlt.

# DER PHILOSOPH UND DER SCHWÄRMER

JENER steht auf der Erde, doch schauet das Auge zum Himmel;

Dieser, die Augen im Kot, recket die Beine hinauf.

# DAS IRDISCHE BÜNDEL

HIMMELAN flögen sie gern, doch hat auch der Körper sein Gutes,
Und man packt es geschickt hinten dem Seraph noch auf.

### DER WAHRE GRUND

AS sie im Himmel wohl suchen, das, Freunde, will ich euch sagen:

Vorderhand suchen sie nur Schutz vor der höllischen Glut.

### DIE TRIEBFEDERN

MMER treibe die Furcht den Sklaven mit eisernem Stabe; Freude, führe du mich immer an rosichtem Band.

#### WAHRHEIT

INE nur ist sie für alle, doch siehet sie jeder verschieden; Daß es Eines doch bleibt, macht das Verschiedene wahr.

# SCHÖNHEIT

CHÖNHEIT ist ewig nur Eine, doch mannigfach wechselt das Schöne; Daß es wechselt, das macht eben das Eine nur schön.

# BEDINGUNG

KWIG strebst du umsonst, dich dem Göttlichen ähnlich zu machen, Hast du das Göttliche nicht erst zu dem Deinen gemacht.

# DER VORZUG

jBER das Herz zu siegen, ist groß, ich verehre den Tapfern;

Aber wer durch sein Herz sieget, er gilt mir doch mehr.

# DIE ERZIEHER

ÜRGER erzieht ihr der sittlichen Welt; wir wollten euch loben. Stricht ihr sie nur nicht zugleich aus der empfindenden aus.

# DAS GÖTTLICHE

TÄRE sie unverwelklich, die Schönheit, ihr könnte nichts gleichen; Nichts, wo die göttliche blüht, weiß ich der göttlichen gleich.

Ein Unendliches ahndet, ein Höchstes erschafft die Vernunft sich:

In der schönen Gestalt lebt es dem Herzen, dem Blick.

### VERSTAND

ILDEN wohl kann der Verstand, doch der tote kann nicht beseelen, Aus dem Lebendigen quillt alles Lebendige nur.

#### PHANTASIE

SCHAFFEN wohl kann sie den Stoff, doch die wilde kann nicht gestalten, Aus dem Harmonischen quillt alles Harmonische nur.

### DICHTUNGSKRAFT

DASS dein Leben Gestalt, dein Gedanke Leben gewinne,

Laß die belebende Kraft stets auch die bildende sein.

# WITZ UND VERSTAND

DER ist zu furchtsam, jener zu kühn; nur dem Genius ward es, In der Nüchternheit kühn, fromm in der Freiheit zu sein.

# ABERWITZ UND WAHNWITZ

BERSPRINGT sich der Witz, so lachen wir über den Toren;
Gleitet der Genius aus, ist er dem Rasenden gleich.

# DER UNTERSCHIED

ÄCHELND sehn wir den Tänzer auf glatter Ebene straucheln,
Aber auf ernstlichem Seil wer mag den Schwindelnden sehn?

# LEHRE AN DEN KUNSTJÜNGER

DASS du der Fehler schlimmsten, die Mittelmäßigkeit, meidest, Jüngling, so meide doch ja keinen der andern zu früh!

# DAS MITTELMÄSSIGE UND DAS GUTE

VILLST du jenem den Preis verschaffen, zähle die Fehler;
Willst du dieses erhöhn, zähle die Tugenden ab.

### DAS PRIVILEGIUM

BLÖSSEN gibt nur das Reiche dem Tadel, am Werke der Armut Ist nichts Schlechtes, es ist Gutes daran nichts zu sehn.

# DIE SICHERHEIT

Mit bedächtigem Paß schreitet der Esel daher.

# GENIALISCHE KRAFT

A LLE Schöpfung ist Werk der Natur. Von Jupiters
Throne

Zuckt der allmächtige Strahl, nährt und erschüttert die Welt.

Pflanzet über die Häuser die leitenden Spitzen und Ketten, Über die ganze Natur wirkt die allmächtige Kraft.

# DELIKATESSE IM TADEL

AS heißt zärtlicher Tadel? Der deine Schwäche verschonet?

Nein, der deinen Begriff von dem Vollkommenen stärkt.

# DER BERUFENE RICHTER

ER ist zum Richter bestellt? Nur der Bessere? Nein, wem das Gute Über das Beste noch gilt, der ist zum Richter bestellt.

### AN \*\*\*\*

DU vereinigest jedes Talent, das den Autor vollendet; O entschließe dich, Freund, nichts als ein Leser zu sein.

### DAS MITTEL

VILLST du in Deutschland wirken als Autor, so triff sie nur tüchtig,
Denn zum Beschauen des Werks finden sich wenige nur.

# DIE UNBERUFENEN

TADELN ist leicht, erschaffen so schwer; ihr Tadler des Schwachen,
Habt ihr das Treffliche denn auch zu belohnen ein Herz?

# DIE BELOHNUNG

AS belohnet den Meister? Der zart antwortende Nachklang Und der reine Reflex aus der begegnenden Brust.

# DAS GEWÖHNLICHE SCHICKSAL

AST du an liebender Brust das Kind der Empfindung gepfleget,
Einen Wechselbalg nur gibt dir der Leser zurück.

# DER WEG ZUM RUHME

CLÜCKLICH nenn ich den Autor, der in der Höhe den Beifall
Findet; der deutsche muß nieder sich bücken dazu.

# BEDEUTUNG

AS bedeutet dein Werk?" so fragt ihr den Bildner des Schönen;
Frager, ihr habt nur die Magd, niemals die Göttin gesehn.

# AN DIE MORALISTEN

EHRET! das ziemet euch wohl, auch wir verehren die Sitte;

Aber die Muse läßt sich nicht gebieten von euch. Nicht von dem Architekt erwart ich melodische Weisen, Und, Moralist, von dir nicht zu dem Epos den Plan. Vielfach sind die Kräfte des Menschen; o daß sich doch

iede

Selbst beherrsche, sich selbst bilde zum herrlichsten aus!

# DEUTSCHE KUNST

ABE von oben her ist, was wir Schönes in Künsten besitzen,

Wahrlich, von unten herauf bringt es der Grund nicht hervor.

Muß der Künstler nicht selbst den Schößling von außen sich holen?

Nicht aus Rom und Athen borgen die Sonne, die Luft?

# TOTE SPRACHEN

TOTE Sprachen nennt ihr die Sprache des Flaccus und Pindar, Und von beiden nur kommt, was in der unsrigen lebt!

# DEUTSCHER GENIUS

RINGE, Deutscher, nach römischer Kraft, nach griechischer Schönheit! Beides gelang dir, doch nie glückte der gallische Sprung.

# VIER JAHRESZEITEN

# FRÜHLING

AUF, ihr Distichen, frisch! Ihr muntern lebendigen Knaben! Reich ist Garten und Feld! Blumen zum Kranze herbei!

REICH ist an Blumen die Flur; doch einige sind nur dem Auge,

Andre dem Herzen nur schön; wähle dir, Leser, nun selbst!

ROSENKNOSPE, du bist dem blühenden Mädchen gewidmet,
Die als die Herrlichste sich, als die Bescheidenste zeigt.

VIELE der Veilchen zusammengeknüpft, das Sträußchen erscheinet Erst als Blume; du bist, häusliches Mädchen, gemeint. EINE kannt ich, sie war wie die Lilie schlank, und ihr Stolz war Unschuld: herrlicher hat Salomo keine gesehn.

SCHÖN erhebt sich der Aglei, und senkt das Köpfchen herunter.

Ist es Gefühl? oder ists Mutwill? Ihr ratet es nicht.

VIELE duftende Glocken, o Hyazinthe, bewegst du; Aber die Glocken ziehn, wie die Gerüche, nicht an.

NACHTVIOLE, dich geht man blendenden Tage vorüber; Doch bei der Nachtigall Schlag hauchest du köstlichen Geist.

TUBEROSE, du ragest hervor und ergetzest im Freien; Aber bleibe vom Haupt, bleibe vom Herzen mir fern!

FERN erblick ich den Mohn; er glüht. Doch komm ich dir näher,
Ach! so seh ich zu bald, daß du die Rose nur lügst.

TULPEN, ihr werdet gescholten von sentimentalischen Kennern; Aber ein lustiger Sinn wünscht auch ein lustiges Blatt.

NELKEN, wie find ich euch schön! Doch alle gleicht ihr einander, Unterscheidet euch kaum, und ich entscheide mich nicht.

PRANGT mit den Farben Aurorens, Ranunkeln, Tulpen und Astern! Hier ist ein dunkles Blatt, das euch an Dufte beschämt.

EINE lockt mich, Ramunkeln, von euch, und keine begehr ich;
Aber im Beete vermischt sieht euch das Auge mit Lust.

SAGT! was füllet das Zimmer mit Wohlgerüchen? Reseda, Farblos, ohne Gestalt, stilles, bescheidenes Kraut.

ZIERDE wärst du der Gärten; doch wo du erscheinest, da sagst du: Ceres streute mich selbst aus mit der goldenen Saat.

DEINE liebliche Kleinheit, dein holdes Auge, sie sagen Immer: Vergiß mein nicht! immer: Vergiß nur nicht mein!

SCHWÄNDEN dem inneren Auge die Bilder sämtlicher
Blumen,
Eleonore, dein Bild brächte das Herz sich hervor.

# SOMMER

RAUSAM erweiset sich Amor an mir! O spielet, ihr Musen, Mit den Schmerzen, die er, spielend, im Busen erregt!

MANUSKRIPTE besitz ich, wie kein Gelehrter noch König; Denn mein Liebchen, sie schreibt, was ich ihr dichtete, mir.

VIE im Winter die Saat nur langsam keimet, im Sommer Lebhaft treibet und reift, so war die Neigung zu dir.

MMER war mir das Feld und der Wald, und der Fels und die Gärten Nur ein Raum, und du machst sie, Geliebte, zum Ort.

R AUM und Zeit, ich empfind es, sind bloße Formen des Anschauns,
Da das Eckchen mit dir, Liebchen, unendlich mir scheint.

SORGE! sie steiget mit dir zu Roß, sie steiget zu Schiffe; Viel zudringlicher noch packet sich Amor uns auf.

NEIGUNG besiegen ist schwer; gesellet sich aber Gewohnheit,
Wurzelnd, allmählich zu ihr, unüberwindlich ist sie.

ELCHE Schrift ich zwei-, ja dreimal hintereinander
Lese? Das herzliche Blatt, das die Geliebte mir schreibt.

SIE entzückt mich, und täuschet vielleicht. O Dichter und Sänger, Mimen! lerntet ihr doch meiner Geliebten was ab!

A LLE Freude des Dichters, ein gutes Gedicht zu erschaffen, Fühle das liebliche Kind, das ihn begeisterte, mit.

EIN Epigramm sei zu kurz, mir etwas Herzlichs zu sagen? Wie, mein Geliebter, ist nicht kürzer der herzliche Kuß?

Es versengt und erquickt, zehret am Mark und erneuts.

ENNST du die herrliche Wirkung der endlich be-

friedigten Liebe? Körper verbindet sie schön, wenn sie die Geister befreit.

AS ist die wahre Liebe, die immer und immer sich gleichbleibt,

Wenn man ihr alles gewährt, wenn man ihr alles versagt.

ALLES wünscht ich zu haben, um mit ihr alles zu teilen;
Alles gäb ich dahin, wär sie, die Einzige, mein.

RÄNKEN ein liebendes Herz, und schweigen müssen:
geschärfter
Können die Qualen nicht sein, die Rhadamanth sich
ersinnt.

ARUM bin ich vergänglich, o Zeus? so fragte die Schönheit.

Macht ich doch, sagte der Gott, nur das Vergängliche schön.

ND die Liebe, die Blumen, der Tau und die Jugend vernahmens;
Alle gingen sie weg, weinend, von Jupiters Thron.

EBEN muß man und lieben; es endet Leben und Liebe.
Schnittest du, Parze, doch nur beiden die Fäden zugleich!

# HERBST

RICHTET den herrschenden Stab auf Leben und Handeln, und lasset Amorn, dem lieblichen Gott, doch mit der Muse das Spiel!

EHRET! Es ziemet euch wohl, auch wir verehren die Sitte;
Aber die Muse läßt nicht sich gebieten von euch.

Nimm sie dem Amor, und rasch quäl und beglücke, wie er!

ALLE Schöpfung ist Werk der Natur. Von Jupiters
Throne
Zuckt der allmächtige Strahl, nährt und erschüttert die
Welt.

FREUNDE, treibet nur alles mit Ernst und Liebe; die beiden
Stehen dem Deutschen so schön, den ach! so vieles entstellt.

KINDER werfen den Ball an die Wand und fangen ihn wieder;

Aber ich lobe das Spiel, wirft mir der Freund ihn zurück.

dich an.

IMMER strebe zum Ganzen, und kannst du selber kein Ganzes Werden, als dienendes Glied schließ an ein Ganzes

ÄRT ihr, Schwärmer, imstande, die Ideale zu fassen,
O! so verehrtet ihr auch, wie sichs gebührt, die Natur.

EM zu glauben ist, redlicher Freund, das kann ich dir sagen: Glaube dem Leben: es lehrt besser als Redner und Buch.

SCHÄDLICHE Wahrheit, ich ziehe sie vor dem nützlichen Irrtum. Wahrheit heilet den Schmerz, den sie vielleicht uns erregt.

SCHADET ein Irrtum wohl? Nicht immer! aber das Irren, Immer schadets. Wie sehr, sieht man am Ende des Wegs.

REMDE Kinder, wir lieben sie nie so sehr als die eignen;
Irrtum, das eigene Kind, ist uns dem Herzen so nah.

RRTUM verläßt uns nie; doch ziehet ein höher Bedürfnis Immer den strebenden Geist leise zur Wahrheit hinan.

CLEICH sei keiner dem andern; doch gleich sei jeder dem Höchsten.

Wie das zu machen? Es sei jeder vollendet in sich. GOETHE XIV 26,

ARUM will sich Geschmack und Genie so selten vereinen?

Jener fürchtet die Kraft, dieses verachtet den Zaum.

FORTZUPFLANZEN die Welt, sind alle vernünftgen Diskurse Unvermögend; durch sie kommt auch kein Kunstwerk

Unvermögend; durch sie kommt auch kein Kunstwerk hervor.

ELCHEN Leser ich wünsche? Den unbefangensten, der mich, Sich und die Welt vergißt, und in dem Buche nur lebt.

DIESER ist mir der Freund, der mit mir Strebendem wandelt;
Lädt er zum Sitzen mich ein, stehl ich für heute mich weg.

Wert, mit zum Zwecke zu gehn, mich nur als
Mittel begreift!

PREISE dem Kinde die Puppen, wofür es begierig die Groschen Hinwirft; wahrlich, du wirst Krämern und Kindern ein Gott.

VIE verfährt die Natur, um Hohes und Niedres im Menschen
Zu verbinden? Sie stellt Eitelkeit zwischen hinein.

A UF das empfindsame Volk hab ich nie was gehalten; es werden, Kommt die Gelegenheit, nur schlechte Gesellen daraus.

RANZTUM drängt in diesen verworrenen Tagen, wie ehmals
Luthertum es getan, ruhige Bildung zurück.

Viele Jahre vergehn, eh sie die Mitte vereint.

WILLST du, mein Sohn, frei bleiben, so lerne was Rechtes, und halte Dich genügsam, und nie blicke nach oben hinauf!

ER ist der edlere Mann in jedem Stande? Der stets sich
Neiget zum Gleichgewicht, was er auch habe voraus.

ISST ihr, wie auch der Kleine was ist? Er mache das Kleine
Recht; der Große begehrt just so das Große zu tun.

AS ist heilig? Das ists, was viele Seelen zusammen Bindet; bänd es auch nur leicht, wie die Binse den Kranz.

AS ist das Heiligste? Das, was heut und ewig die Geister,
Tiefer und tiefer gefühlt, immer nur einiger macht.

ER ist das würdigste Glied des Staats? Ein wackerer Bürger; Unter jeglicher Form bleibt er der edelste Stoff.

ER ist denn wirklich ein Fürst? Ich hab es immer gesehen:

Der nur ist wirklich Fürst, der es vermochte zu sein.

FEHLET die Einsicht oben, der gute Wille von unten, Führt sogleich die Gewalt, oder sie endet den Streit.

REPUBLIKEN hab ich gesehn, und das ist die beste, Die dem regierenden Teil Lasten, nicht Vorteil gewährt.

BALD, es kenne nur jeder den eigenen, gönne dem andern Seinen Vorteil, so ist ewiger Friede gemacht.

EINER bescheidet sich gern mit dem Teile, der ihm gebühret,
Und so habt ihr den Stoff immer und ewig zum Krieg.

WEIERLEI Arten gibt es, die treffende Wahrheit zu sagen:
Öffentlich immer dem Volk, immer dem Fürsten geheim.

ENN du laut den einzelnen schiltst, er wird sich verstocken,
Wie sich die Menge verstockt, wenn du im ganzen sie

U bist König und Ritter und kannst befehlen und

DU bist König und Ritter und kannst befehlen und streiten;
Aber zu jedem Vertrag rufe den Kanzler herbei.

LUG und tätig und fest, bekannt mit allem, nach oben Und nach unten gewandt, sei er Minister und bleibs.

Was er noch sonst besitzt, kommt ihm als Menschen zugut.

O<sup>B</sup> du der Klügste seist, daran ist wenig gelegen; Aber der Biederste sei, so wie bei Rate, zu Haus.

OB du wachst, das kümmert uns nicht, wofern du nur singest. Singe, Wächter, dein Lied schlafend, wie mehrere tun.

# WINTER

ASSER ist Körper, und Boden der Fluß. Das neuste Theater Tut in der Sonne Glanz zwischen den Ufern sich auf.

AHRLICH, es scheint nur ein Traum! Bedeutende Bilder des Lebens Schweben, lieblich und ernst, über die Fläche dahin.

EINGEFROREN sahen wir so Jahrhunderte starren, Menschengefühl und Vernunft schlich nur verborgen am Grund. NUR die Fläche bestimmt die kreisenden Bahnen des Lebens; Ist sie glatt, so vergißt jeder die nahe Gefahr.

ALLE streben und eilen und suchen und fliehen einander; Aber alle beschränkt freundlich die glättere Bahn.

DURCH einander gleiten sie her, die Schüler und Meister,
Und das gewöhnliche Volk, das in der Mitte sich hält.

JEDER zeigt hier, was er vermag; nicht Lob und nicht Tadel Hielte diesen zurück, förderte jenen zum Ziel.

EUCH, Präkonen des Pfuschers, des Meisters Verkleinerer, wünscht ich Mit ohnmächtiger Wut stumm hier am Ufer zu sehn.

EHRLING, du schwankest und zauderst und scheuest die glättere Fläche.
Nur gelassen! du wirst einst noch die Freude der Bahn.

VILLST du schon zierlich erscheinen, und bist nicht sicher? Vergebens! Nur aus vollendeter Kraft blicket die Anmut hervor.

FALLEN ist der Sterblichen Los. So fällt hier der Schüler, Wie der Meister; doch stürzt dieser gefährlicher hin.

STÜRZT der rüstigste Läufer der Bahn, so lacht man am Ufer, Wie man bei Bier und Tabak über Besiegte sich hebt.

CLEITE fröhlich dahin, gib Rat dem werdenden Schüler, Freue des Meisters dich, und so genieße des Tags.

SIEHE, schon nahet der Frühling; das strömende Wasser verzehret Unten, der sanftere Blick oben der Sonne das Eis.

# LYRISCHE DICHTUNGEN

406

DIESES Geschlecht ist hinweg, zerstreut die bunte Gesellschaft; Schiffern und Fischern gehört wieder die wallende Flut.

SCHWIMME, du mächtige Scholle, nur hin! und kommst du als Scholle Nicht hinunter, du kommst doch wohl als Tropfen ins Meer.

# MIGNON

So laßt mich scheinen, bis ich werde; Zieht mir das weiße Kleid nicht aus! Ich eile von der schönen Erde Hinab in jenes feste Haus.

Dort ruh ich eine kleine Stille, Dann öffnet sich der frische Blick, Ich lasse dann die reine Hülle, Den Gürtel und den Kranz zurück.

Und jene himmlischen Gestalten, Sie fragen nicht nach Mann und Weib, Und keine Kleider, keine Falten Umgeben den verklärten Leib.

Zwar lebt ich ohne Sorg und Mühe, Doch fühlt ich tiefen Schmerz genung. Vor Kummer altert ich zu frühe— Macht mich auf ewig wieder jung!

[An die Herzogin Luise]

SKLAVEN sollten wir haben in deiner Gegenwart? Alle, Fürstin, machest du frei, alle verbindest du dir.

[In Ifflands Stammbuch]

VIEL von Künsten und Künstlern wird immer in Deutschland gesprochen;
Angeschaut haben wir nun Künstler und Künste zugleich.

# DIE SPRÖDE englis ut

N dem reinsten Frühlingsmorgen my dan Ging die Schäferin und sang, Jung und schön und ohne Sorgen, Daß es durch die Felder klang, So la la! le ralla!

Thyrsis bot ihr für ein Mäulchen Zwei, drei Schäfchen gleich am Ort. Schalkhaft blickte sie ein Weilchen, Doch sie sang und lachte fort, So la la! le ralla!

Und ein andrer bot ihr Bänder, Und der dritte bot sein Herz; Doch sie trieb mit Herz und Bändern So wie mit den Lämmern Scherz, Nur la la! le ralla!

In DIE BEKEHRTE ( mutt DEI dem Glanze der Abendröte zelle DGing ich still den Wald entlang, Damon saß und blies die Flöte, Daß es von den Felsen klang, all dode ha So la la!

Und er zog mich, ach, an sich nieder Küßte mich so hold, so süß. Und ich sagte: Blase wieder! Und der gute Junge blies, So la la!

Meine Ruhe ist nun verloren, Meine Freude floh davon, Und ich höre vor meinen Ohren Immer nur den alten Ton, So la la, le ralla!

to Same trenes

# ALEXIS UND DORA

ACH! unaufhaltsam strebet das Schiff mit jedem Momente

Durch die schäumende Flut weiter und weiter hinaus! Langhin furcht sich die Gleise des Kiels, worin die Delphine Springend folgen, als flöh ihnen die Beute davon.

Alles deutet auf glückliche Fahrt: der ruhige Bootsmann Ruckt am Segel gelind, das sich für alle bemüht;

Vorwärts dringt der Schiffenden Geist, wie Flaggen und Wimpel;

Einer nur steht rückwärts traurig gewendet am Mast, Sieht die Berge schon blau, die scheidenden, sieht in das Meer sie

Niedersinken, es sinkt jegliche Freude vor ihm.
Auch dir ist es verschwunden, das Schiff, das deinen Alexis,
Dir, o Dora, den Freund, ach! dir den Bräutigam raubt.
Auch du blickest vergebens nach mir. Noch schlagen die

Füreinander, doch ach! nun aneinander nicht mehr. Einziger Augenblick, in welchem ich lebte! du wiegest Alle Tage, die sonst kalt mir verschwindenden, auf.

Ach! nur im Augenblick, im letzten, stieg mir ein Leben Unvermutet in dir, wie von den Göttern, herab.

Nur umsonst verklärst du mit deinem Lichte den Äther; Dein allleuchtender Tag, Phöbus, mir ist er verhaßt.

In mich selber kehr ich zurück; da will ich im stillen Wiederholen die Zeit, als sie mir täglich erschien.

War es möglich, die Schönheit zu sehn und nicht zu empfinden?

Wirkte der himmlische Reiz nicht auf dein stumpfes Gemüt?

Klage dich, Armer, nicht an!—So legt der Dichter ein Rätsel,

Künstlich mit Worten verschränkt, oft der Versammlung ins Ohr:

Jeden freuet die seltne, der zierlichen Bilder Verknüpfung, Aber noch fehlet das Wort, das die Bedeutung verwahrt: Ist es endlich entdeckt, dann heitert sich jedes Gemüt auf Und erblickt im Gedicht doppelt erfreulichen Sinn.

Ach, warum so spät, o Amor, nahmst du die Binde, Die du ums Aug mir geknüpft, nahmst sie zu spät mir

hinweg!

Lange schon harrte befrachtet das Schiff auf günstige Lüfte; Endlich strebte der Wind glücklich vom Ufer ins Meer. Leere Zeiten der Jugend! und leere Träume der Zukunft!

Ihr verschwindet, es bleibt einzig die Stunde mir nur. Ja, sie bleibt, es bleibt mir das Glück! ich halte dich, Dora!

Und die Hoffnung zeigt, Dora, dein Bild mir allein. Öfter sah ich zum Tempel dich gehn, geschmückt und

Und das Mütterchen ging feierlich neben dir her.

Eilig warst du und frisch, zu Markte die Früchte zu tragen,
Und vom Brunnen, wie kühn! wiegte dein Haupt das
Gefäß.

Da erschien dein Hals, erschien dein Nacken vor allen, Und vor allen erschien deiner Bewegungen Maß.

Oftmals hab ich gesorgt, es möchte der Krug dir entstürzen, Doch er hielt sich stet auf dem geringelten Tuch.

Schöne Nachbarin, ja, so war ich gewohnt dich zu sehen, Wie man die Sterne sieht, wie man den Mond sich beschaut,

Sich an ihnen erfreut, und innen im ruhigen Busen

Nicht der entfernteste Wunsch, sie zu besitzen, sich regt. Jahre, so gingt ihr dahin! Nur zwanzig Schritte getrennet Waren die Häuser, und nie hab ich die Schwelle berührt.

Und nun trennt uns die gräßliche Flut! Du lügst nur den Himmel.

Welle! dein herrliches Blau ist mir die Farbe der Nacht. Alles rührte sich schon; da kam ein Knabe gelaufen

An mein väterlich Haus, rief mich zum Strande hinab: Schon erhebt sich das Segel, es flattert im Winde, so sprach er,

Und gelichtet, mit Kraft, trennt sich der Anker vom Sand; Komm, Alexis, o komm! Da drückte der wackere Vater, Würdig, die segnende Hand mir auf das lockige Haupt; Sorglich reichte die Mutter ein nachbereitetes Bündel: Glücklich kehre zurück! riefen sie, glücklich und reich! Und so sprang ich hinweg, das Bündelchen unter dem Arme, An der Mauer hinab, fand an der Türe dich stehn

Deines Gartens. Du lächeltest mir und sagtest: Alexis! Sind die Lärmenden dort deine Gesellen der Fahrt?

Fremde Küsten besuchest du nun, und köstliche Waren Handelst du ein, und Schmuck reichen Matronen der Stadt.

Aber bringe mir auch ein leichtes Kettchen; ich will es Dankbar zahlen: so oft hab ich die Zierde gewünscht! Stehen war ich geblieben und fragte, nach Weise des Kaufmanns,

Erst nach Form und Gewicht deiner Bestellung genau. Gar bescheiden erwogst du den Preis! da blickt ich indessen

Nach dem Halse, des Schmucks unserer Königin wert. Heftiger tönte vom Schiff das Geschrei; da sagtest du freundlich:

Nimm aus dem Garten noch einige Früchte mit dir! Nimm die reifsten Orangen, die weißen Feigen; das Meer bringt

Keine Früchte, sie bringt jegliches Land nicht hervor. Und so trat ich herein. Du brachst nun die Früchte geschäftig.

Und die goldene Last zog das geschürzte Gewand. Öfters bat ich: es sei nun genug! und immer noch eine Schönere Frucht fiel dir, leise berührt, in die Hand. Endlich kamst du zur Laube hinan; da fand sich ein Körb-

chen,

Und die Myrte bog blühend sich über uns hin. Schweigend begannest du nun geschickt die Früchte zu ordnen:

Erst die Orange, die schwer ruht, als ein goldener Ball, Dann die weichliche Feige, die jeder Druck schon entstellet:

Und mit Myrte bedeckt ward und geziert das Geschenk. Aber ich hob es nicht auf; ich stand. Wir sahen einander In die Augen, und mir ward vor dem Auge so trüb. Deinen Busen fühlt ich an meinem! Den herrlichen Nacken, Ihn umschlang nun mein Arm, tausendmal küßt ich den Hals:

Mir sank über die Schulter dein Haupt, nun knüpften auch deine

Lieblichen Arme das Band um den Beglückten herum.
Amors Hände fühlt ich: er drückt' uns gewaltig zusammen,
Und aus heiterer Luft donnert' es dreimal; da floß
Häufig die Träne vom Aug mir herab, du weintest, ich
weinte.

Und vor Jammer und Glück schien uns die Welt zu vergehn.

Immer heftiger rief es am Strand; da wollten die Füße Mich nicht tragen, ich rief: Dora! und bist du nicht mein?

Ewig! sagtest du leise. Da schienen unsere Tränen, Wie durch göttliche Luft, leise vom Auge gehaucht. Näher rief es: Alexis! Da blickte der suchende Knabe Durch die Türe herein. Wie er das Körbchen empfing! Wie er mich trieb! Wie ich dir die Hand noch drückte!—

Zu Schiffe
Wie ich gekommen? Ich weiß, daß ich ein Trunkener
schien.

Und so hielten mich auch die Gesellen, schonten den Kranken;

Und schon deckte der Hauch trüber Entfernung die Stadt.

Ewig! Dora, lispeltest du; mir schallt es im Ohre Mit dem Donner des Zeus! Stand sie doch neben dem Thron,

Seine Tochter, die Göttin der Liebe; die Grazien standen Ihr zur Seiten! Er ist götterbekräftigt, der Bund!

O so eile denn, Schiff, mit allen günstigen Winden!
Strebe, mächtiger Kiel, trenne die schäumende Flut!
Bringe dem fremden Hafen mich zu, damit mir der Goldschmied

In der Werkstatt gleich ordne das himmlische Pfand. Wahrlich! zur Kette soll das Kettchen werden, o Dora! Neunmal umgebe sie dir, locker gewunden, den Hals! Ferner schaff ich noch Schmuck, den mannigfaltigsten; goldne

Spangen sollen dir auch reichlich verzieren die Hand: Da wetteifre Rubin und Smaragd, der liebliche Saphir Stelle dem Hyazinth sich gegenüber, und Gold

Halte das Edelgestein in schöner Verbindung zusammen.
O wie den Bräutigam freut, einzig zu schmücken die

Seh ich Perlen, so denk ich an dich; bei jeglichem Ringe Kommt mir der länglichen Hand schönes Gebild in den Sinn.

Tauschen will ich und kaufen; du sollst das Schönste von

Wählen; ich widmete gern alle die Ladung nur dir. Doch nicht Schmuck und Juwelen allein verschafft dein Geliebter:

Was ein häusliches Weib freuet, das bringt er dir auch. Feine wollene Decken mit Purpursäumen, ein Lager

Zu bereiten, das uns traulich und weichlich empfängt; Köstlicher Leinwand Stücke. Du sitzest und nähest und kleidest

Mich und dich und auch wohl noch ein Drittes darein. Bilder der Hoffnung, täuschet mein Herz! O mäßiget, Götter,

Diesen gewaltigen Brand, der mir den Busen durchtobt!

Aber auch sie verlang ich zurück, die schmerzliche Freude,
Wenn die Sorge sich kalt, gräßlich gelassen, mir naht.

Nicht der Erinnyen Fackel, das Bellen der höllischen Hunde
Schreckt den Verbrecher so in der Verzweiflung Gefild,
Als das gelaßne Gespenst mich schreckt, das die Schöne

Zeiget: die Türe steht wirklich des Gartens noch auf! Und ein anderer kommt! Für ihn auch fallen die Früchte! Und die Feige gewährt stärkenden Honig auch ihm! Lockt sie auch ihn nach der Laube? und folgt er? O macht mich, ihr Götter,

Blind, verwischet das Bild jeder Erinnrung in mir! Ja, ein Mädchen ist sie! und die sich geschwinde dem einen Gibt, sie kehret sich auch schnell zu dem andern herum. Lache nicht diesmal, Zeus, der frech gebrochenen Schwüre!
Donnere schrecklicher! Triff!—Halte die Blitze zurück!
Sende die schwankenden Wolken mir nach! Im nächtlichen
Dunkel

Treffe dein leuchtender Blitz diesen unglücklichen Mast!
Streue die Planken umher und gib der tobenden Welle
Diese Waren, und mich gib den Delphinen zum Raub!—
Nun, ihr Musen, genug! Vergebens strebt ihr zu schildern,
Wie sich Jammer und Glück wechseln in liebender Brust.
Heilen könnet die Wunden ihr nicht, die Amor geschlagen;
Aber Linderung kommt einzig, ihr Guten, von euch.

# MUSEN UND GRAZIEN IN DER MARK

wie ist die Stadt so wenig; Laßt die Maurer künftig ruhn! Unsre Bürger, unser König Könnten wohl was Bessers tun. Ball und Oper wird uns töten; Liebchen, komm auf meine Flur, Denn besonders die Poeten, Die verderben die Natur.

O wie freut es mich, mein Liebchen, Daß du so natürlich bist; Unsre Mädchen, unsre Bübchen Spielen künftig auf dem Mist! Und auf unsern Promenaden Zeigt sich erst die Neigung stark. Liebes Mädchen! laß uns waden, Waden noch durch diesen Quark.

Dann im Sand uns zu verlieren, Der uns keinen Weg versperrt! Dich den Anger hin zu führen, Wo der Dorn das Röckchen zerrt! Zu dem Dörfchen laß uns schleichen Mit dem spitzen Turme hier; Welch ein Wirtshaus sondergleichen! Trocknes Brot und saures Bier! Sagt mir nichts von gutem Boden, Nichts vom Magdeburger Land! Unsre Samen, unsre Toten Ruhen in dem leichten Sand. Selbst die Wissenschaft verlieret Nichts an ihrem raschen Lauf, Denn bei uns, was vegetieret, Alles keimt getrocknet auf.

Geht es nicht in unserm Hofe Wie im Paradiese zu? Statt der Dame, statt der Zofe Macht die Henne glu! glu! glu! Uns beschäftigt nicht der Pfauen, Nur der Gänse Lebenslauf; Meine Mutter zieht die grauen, Meine Frau die weißen auf.

Laß den Witzling uns besticheln!
Glücklich, wenn ein deutscher Mann
Seinem Freunde Vetter Micheln
Guten Abend bieten kann.
Wie ist der Gedanke labend:
Solch ein Edler bleibt uns nah!
Immer sagt man: Gestern abend
War doch Vetter Michel da!

Und in unsern Liedern keimet Silb aus Silbe, Wort aus Wort. Ob sich gleich auf deutsch nichts reimet, Reimt der Deutsche dennoch fort. Ob es kräftig oder zierlich, Geht uns so genau nicht an; Wir sind bieder und natürlich, Und das ist genug getan.

EINE nicht hält mich zurück, gar zwei sinds, die mir gebieten.

K OMM nur von Giebichenstein, von Malepartus! Du bist doch
Reineke nicht, du bist doch nur halb Bär und halb Wolf.

# DER CHINESE IN ROM

EINEN Chinesen sah ich in Rom; die gesamten Gebäude Alter und neuerer Zeit schienen ihm lästig und schwer. Ach! so seufzt' er, die Armen! ich hoffe, sie sollen begreifen, Wie erst Säulehen von Holz tragen des Daches Gezelt.

Wie erst Säulchen von Holz tragen des Daches Gezelt, Daß an Latten und Pappen, Geschnitz und bunter Ver-

goldung

Sich des gebildeten Augs feinerer Sinn nur erfreut.— Siehe, da glaubt ich, im Bilde so manchen Schwärmer zu schauen,

Der sein luftig Gespinst mit der soliden Natur Ewigem Teppich vergleicht, den echten, reinen Gesunden Krank nennt, daß ja nur *er* heiße, der Kranke, gesund.

# HERMANN UND DOROTHEA

ALSO das wäre Verbrechen, daß einst Properz mich begeistert,

Daß Martial sich zu mir auch, der verwegne, gesellt? Daß ich die Alten nicht hinter mir ließ, die Schule zu hüten,

Daß sie nach Latium gern mir in das Leben gefolgt? Daß ich Natur und Kunst zu schaun mich treulich bestrebe,

Daß kein Name mich täuscht, daß mich kein Dogma

Daß nicht des Lebens bedingender Drang mich, den Menschen, verändert,

Daß ich der Heuchelei dürftige Maske verschmäht? Solcher Fehler, die du, o Muse, so emsig gepfleget, Zeihet der Pöbel mich; Pöbel nur sieht er in mir.

Ja, sogar der Bessere selbst, gutmütig und bieder,

Will mich anders; doch du, Muse, befiehlst mir allein. Denn du bist es allein, die noch mir die innere Jugend

Frisch erneuest, und sie mir bis zu Ende versprichst. Aber verdopple nunmehr, o Göttin, die heilige Sorgfalt!

Ach! die Scheitel umwalltreichlich die Locke nicht mehr:

Da bedarfman der Kränze, sich selbst und andre zu täuschen; Kränzte doch Cäsar selbst nur aus Bedürfnis das Haupt. Hast du ein Lorbeerreis mir bestimmt, so laß es am Zweige

Hast du ein Lorbeerreis mir bestimmt, so laß es am Zweig Weiter grünen, und gib einst es dem Würdigern hin;

Aber Rosen winde genug zum häuslichen Kranze, Bald als Lilie schlingt silberne Locke sich durch.

Schüre die Gattin das Feuer, auf reinlichem Herde zu kochen!

Werfe der Knabe das Reis, spielend, geschäftig dazu!
LaßimBechernichtfehlen den Wein! Gesprächige Freunde,
Gleichgesinnte, herein! Kränze, sie warten auf euch.
Erst die Gesundheit des Mannes, der, endlich vom Namen
Homeros

Kühn uns befreiend, uns auch ruft in die vollere Bahn. Denn wer wagte mit Göttern den Kampf? und wer mit dem Einen?

Doch Homeride zu sein, auch nur als letzter, ist schön. Darum höret das neuste Gedicht! Noch einmal getrunken! Euch besteche der Wein, Freundschaft und Liebe das Ohr.

Deutschen selber führ ich euch zu, in die stillere Wohnung, Wo sich, nah der Natur, menschlich der Mensch noch erzieht.

Uns begleite des Dichters Geist, der seine Luise Rasch dem würdigen Freund, uns zu entzücken, verband. Auch die traurigen Bilder der Zeit, sie führ ich vorüber; Aber es siege der Mut in dem gesunden Geschlecht.

Hab ich euch Tränen ins Auge gelockt, und Lust in die Seele

Singend geflößt, so kommt, drücket mich herzlich ans Herz!

Weise denn sei das Gespräch! Uns lehret Weisheit am Ende

Das Jahrhundert; wen hat das Geschick nicht geprüft? Blicket heiterer nun auf jene Schmerzen zurücke,

Wenn euch ein fröhlicher Sinn manches entbehrlich erklärt.

Menschen lernten wir kennen und Nationen; so laßt uns, Unser eigenes Herz kennend, uns dessen erfreun. A UCH erscheint ein Herr F\* rhetorisch, grimmigironisch,
Seltsam gebärdet er sich, plattdeutsch, im Zeitungsformat.

# SÉANCE

HIER ists, wo unter eignem Namen Die Buchstaben sonst zusammenkamen. Mit Scharlachkleidern angetan, Saßen die Selbstlauter obenan:
A, E, I, O und U dabei, Machten gar ein seltsam Geschrei. Die Mitlauter kamen mit steifen Schritten, Mußten erst um Erlaubnis bitten: Präsident A war ihnen geneigt, Da wurd ihnen denn der Platz gezeigt; Andre aber, die mußten stehn, Als Pe-Ha und Te-Ha und solches Getön. Dann gabs ein Gerede, man weiß nicht wie: Das nennt man eine Akademie.

# HAUS-PARK

IEBE Mutter, die Gespielen Sagen mir schon manche Zeit, Daß ich besser sollte fühlen, Was Natur im Freien beut. Bin ich hinter diesen Mauern, Diesen Hecken, diesem Buchs, Wollen sie mich nur bedauern Neben diesem alten Jux.

Solche schroffe grüne Wände Ließen sie nicht länger stehn; Kann man doch von einem Ende Gleich bis an das andre sehn. Von der Schere fallen Blätter, Fallen Blüten, welch ein Schmerz! Asmus, unser lieber Vetter, Nennt es puren Schneiderscherz. Stehn die Pappeln doch so prächtig
Um des Nachbars Gartenhaus;
Und bei uns wie niederträchtig
Nehmen sich die Zwiebeln aus!
Wollt ihr nicht den Wunsch erfüllen—
Ich bescheide mich ja wohl!
Heuer nur, um Gottes willen,
Liebe Mutter, keinen Kohl!

# ALEXIS UND DORA

Alexis

SAG, wie kommst du zu dem Besen Und, was schlimmer ist, zum Reim?

Dora

Bin in Halberstadt gewesen Bei dem guten Vater Gleim.

# DER SCHATZGRÄBER

RM am Beutel, krank am Herzen, Schleppt ich meine langen Tage. Armut ist die größte Plage, Reichtum ist das höchste Gut! Und, zu enden meine Schmerzen, Ging ich, einen Schatz zu graben. Meine Seele sollst du haben! Schrieb ich hin mit eignem Blut.

Und so zog ich Kreis' um Kreise, Stellte wunderbare Flammen, Kraut und Knochenwerk zusammen: Die Beschwörung war vollbracht. Und auf die gelernte Weise Grub ich nach dem alten Schatze Auf dem angezeigten Platze; Schwarz und stürmisch war die Nacht.

Und ich sah ein Licht von weiten, Und es kam gleich einem Sterne Hinten aus der fernsten Ferne, Eben als es Zwölfe schlug. Und da galt kein Vorbereiten: Heller wards mit einem Male Von dem Glanz der vollen Schale, Die ein schöner Knabe trug.

Holde Augen sah ich blinken Unter dichtem Blumenkranze; In des Trankes Himmelsglanze Trat er in den Kreis herein. Und er hieß mich freundlich trinken; Und ich dacht: es kann der Knabe Mit der schönen lichten Gabe Wahrlich nicht der Böse sein.

Trinke Mut des reinen Lebens!
Dann verstehst du die Belehrung,
Kommst, mit ängstlicher Beschwörung,
Nicht zurück an diesen Ort.
Grabe hier nicht mehr vergebens:
Tages Arbeit! Abends Gäste!
Saure Wochen! Frohe Feste!
Sei dein künftig Zauberwort.

# DER NEUE PAUSIAS UND SEIN BLUMENMÄDCHEN

Pausias von Sicyon, der Maler, war als Jüngling in Glyceren, seine Mitbürgerin, verliebt, welche Blumenkränze zu winden einen sehr erfinderischen Geist hatte. Sie wetteiferten miteinander, und er brachte die Nachahmung der Blumen zur größten Mannigfaltigkeit. Endlich malte er seine Geliebte, sitzend, mit einem Kranze beschäftigt. Dieses Bild wurde für eins seiner besten gehalten und die Kranzwinderin oder Kranzhändlerin genannt, weil Glycere sich auf diese Weise als ein armes Mädchen ernährt hatte. Lucius Lucullus kaufte eine Kopie in Athen für zwei Talente. (Plinius, Historia naturalis XXXV, 11.)

Sie

SCHÜTTE die Blumen nur her, zu meinen Füßen und deinen!

Welch ein chaotisches Bild holder Verwirrung du streust!

#### Er

Du erscheinest als Liebe, die Elemente zu knüpfen; Wie du sie bindest, so wird nun erst ein Leben daraus.

#### Sie

Sanft berühre die Rose, sie bleib im Körbchen verborgen; Wo ich dich finde, mein Freund, öffentlich reich ich sie dir.

# Er

Und ich tu, als kennt ich dich nicht, und danke dir freundlich;

Aber dem Gegengeschenk weichet die Geberin aus.

#### Sie

Reiche die Hyazinthe mir nun, und reiche die Nelke, Daß die frühe zugleich neben der späteren sei.

#### Fir

Laß im blumigen Kreise zu deinen Füßen mich sitzen, Und ich fülle den Schoß dir mit der lieblichen Schar.

### Sie

Reiche den Faden mir erst; dann sollen die Gartenverwandten,

Die sich von ferne nur sahn, nebeneinander sich freun.

# Er

Was bewundr ich zuerst? was zuletzt? die herrlichen Blumen? Oder der Finger Geschick? oder der Wählerin Geist?

#### Sie

Gib auch Blätter, den Glanz der blendenden Blumen zu mildern:

Auch das Leben verlangt ruhige Blätter im Kranz.

# Er

Sage, was wählst du so lange bei diesem Strauße? Gewiß ist Dieser jemand geweiht, den du besonders bedenkst.

# Sie

Hundert Sträuße verteil ich des Tags, und Kränze die Menge;

Aber den schönsten doch bring ich am Abende dir.

# Er

Ach! wie wäre der Maler beglückt, der diese Gewinde Malte, das blumige Feld, ach! und die Göttin zuerst!

#### Si

Aber doch mäßig beglückt ist der, mich dünkt, der am Boden

Hier sitzt, dem ich den Kuß reichend noch glücklicher bin.

# Er

Ach, Geliebte, noch Einen! Die neidischen Lüfte des Morgens

Nahmen den ersten sogleich mir von den Lippen hinweg.

#### Sie

Wie der Frühling die Blumen mir gibt, so geb ich die Küsse

Gern dem Geliebten; und hier sei mit dem Kusse der Kranz!

# Er

Hätt ich das hohe Talent des Pausias glücklich empfangen: Nachzubilden den Kranz, wär ein Geschäfte des Tags!

#### Sie

Schön ist er wirklich. Sieh ihn nur an! Es wechseln die schönsten

Kinder Florens um ihn, bunt und gefällig, den Tanz.

# Er

In die Kelche versenkt ich mich dann und erschöpfte den süßen

Zauber, den die Natur über die Kronen ergoß.

# Sie

Und so fänd ich am Abend noch frisch den gebundenen Kranz hier;

Unverwelklich spräch uns von der Tafel er an.

# Er

Ach, wie fühl ich mich arm und unvermögend! wie wünscht ich

Festzuhalten das Glück, das mir die Augen versengt!

Unzufriedener Mann! Du bist ein Dichter, und neidest Jenes Alten Talent? Brauche das deinige doch!

#### E

Und erreicht wohl der Dichter den Schmelz der farbigen Blumen:

Neben deiner Gestalt bleibt nur ein Schatten sein Wort!

# Sie

Aber vermag der Maler wohl auszudrücken: Ich liebe? Nur dich lieb ich, mein Freund! lebe für dich nur allein!

#### Er

Ach! und der Dichter selbst vermag nicht zu sagen: Ichliebe!

Wie du, himmlisches Kind, süß mir es schmeichelst ins Ohr.

#### Sie

Vielvermögen sie beide; doch bleibt die Sprache des Kusses, Mit der Sprache des Blicks, nur den Verliebten geschenkt.

# Er

Du vereinigest alles; du dichtest und malest mit Blumen: Florens Kinder sind dir Farben und Worte zugleich.

# Sie

Nur ein vergängliches Werk entwindet der Hand sich des Mädchens

Jeden Morgen: die Pracht welkt vor dem Abende schon.

# Er

Auch so geben die Götter vergängliche Gaben, und locken Mit erneutem Geschenk immer die Sterblichen an.

# Sie

Hat dir doch kein Strauß, kein Kranz des Tages gefehlet, Seit dem ersten, der dich mir so von Herzen verband.

#### Fir

Ja, noch hängt er zu Hause, der erste Kranz, in der Kammer, Welchen du mir, den Schmaus lieblich umwandelnd, gereicht.

Da ich den Becher dir kränzte, die Rosenknospe hineinfiel, Und du trankest, und riefst: Mädchen, die Blumen sind Gift!

# Er

Und dagegen du sagtest: Sie sind voll Honig, die Blumen; Aber die Biene nur findet die Süßigkeit aus.

# Sie

Und der rohe Timanth ergriffmich und sagte: Die Hummeln Forschen des herrlichen Kelchs süße Geheimnisse wohl?

# H.

Und du wandtest dich weg, und wolltest fliehen; es stürzten Vor dem täppischen Mann Körbchen und Blumen hinab.

#### Sie

Und du riefst ihm gebietend: Das Mädchen laß nur! die Sträuße,

So wie das Mädchen selbst, sind für den feineren Sinn.

# Er

Aber fester hielt er dich nur, es grinste der Lacher, Und dein Kleid zerriß oben vom Nacken herab.

# Sie

Und du warfst in begeisterter Wut den Becher hinüber, Daß er am Schädel ihm, häßlich vergossen, erklang.

# Er

Wein und Zorn verblendeten mich; doch sah ich den weißen Nacken, die herrliche Brust, die du bedecktest, im Blick.

#### Sie

Welch ein Getümmel ward und ein Aufstand! Purpurn das Blut lief,

Mit dem Weine vermischt, greulich dem Gegner vom Haupt.

# En

Dich nur sah ich, nur dich am Boden knieend, verdrießlich; Mit der einen Hand hieltst das Gewand du hinauf.

Ach, da flogen die Teller nach dir! Ich sorgte, den edeln Fremdling träfe der Wurf kreisend geschwungnen Metalls.

# Er

Und doch sah ich nur dich, wie rasch mit der anderen Hand du

Körbchen, Blumen und Kranz sammeltest unter dem Stuhl.

#### Sie

Schützend tratest du vor, daß nicht mich verletzte der Zufall, Oder der zornige Wirt, weil ich das Mahl ihm gestört.

# Er

Ja, ich erinnre mich noch; ich nahm den Teppich wie einer, Der auf dem linken Arm gegen den Stier ihn bewegt.

# Sie

Ruhe gebot der Wirt und sinnige Freunde. Da schlüpft ich Sachte hinaus nach dir wendet ich immer den Blick.

#### Er

Ach, du warst mir verschwunden! Vergebens sucht ich in allen

Winkeln des Hauses herum, sowie auf Straßen und Markt.

# Sie

Schamhaft blieb ich verborgen. Das unbescholtene Mädchen,

Sonst von den Bürgern geliebt, war nun das Märchen des Tags.

# Er

Blumen sah ich genug und Sträuße, Kränze die Menge; Aber du fehltest mir, aber du fehltest der Stadt.

# Sie

Stille saß ich zu Hause. Da blätterte los sich vom Zweige Manche Rose, so auch dorrte die Nelke dahin.

# Er

Mancher Jüngling sprach auf dem Platz: Da liegen die Blumen!

Aber die Liebliche fehlt, die sie verbände zum Kranz.

Kränze band ich indessen zu Haus, und ließ sie verwelken. Siehst du? da hangen sie noch, neben dem Herde, für dich.

# Er

Auch so welkte der Kranz, dein erstes Geschenk! Ich vergaß nicht

Ihn im Getümmel, ich hing neben dem Bett mir ihn auf.

# Sie

Abends betrachtet ich mir die welkenden, saß noch und weinte,

Bis in der dunkelen Nacht Farbe nach Farbe verlosch.

# Er

Irrend ging ich umher und fragte nach deiner Behausung; Keiner der Eitelsten selbst konnte mir geben Bescheid.

# Sie

Keiner hat je mich besucht, und keiner weiß die entlegne Wohnung; die Größe der Stadt birget die Ärmere leicht.

# Er

Irrend lief ich umher und flehte zur spähenden Sonne: Zeige mir, mächtiger Gott, wo du im Winkel ihr scheinst!

# Sie

Große Götter hörten dich nicht; doch Penia hört' es. Endlich trieb die Not nach dem Gewerbe mich aus.

# Er

Trieb nicht noch dich ein anderer Gott, den Beschützer zu suchen?

Hatte nicht Amor für uns wechselnde Pfeile getauscht?

# Sie

Spähend sucht ich dich auf bei vollem Markt, und ich sah dich!

# Er

Und es hielt das Gedräng keines der Liebenden auf.

# Sie

Schnell wir teilten das Volk, wir kamen zusammen, du standest,

Er

Und du standest vor mir, ja! und wir waren allein.

Sie

Mitten unter den Menschen! sie schienen nur Sträucher und Bäume,

Er

Und mir schien ihr Getös nur ein Geriesel des Quells.

Sie

Immer allein sind Liebende sich in der größten Versammlung;

Aber sind sie zu zwein, stellt auch der Dritte sich ein.

Er

Amor, ja! er schmückt sich mit diesen herrlichen Kränzen. Schütte die Blumen nun doch fort, aus dem Schoße den Rest!

Sie

Nun, ich schüttle sie weg, die schönen. In deiner Umarmung, Lieber, geht mir auch heut wieder die Sonne nur auf.

# NACHGEFÜHL.

ENN die Reben wieder blühen, Rühret sich der Wein im Fasse; Wenn die Rosen wieder glühen, Weiß ich nicht, wie mir geschieht.

Tränen rinnen von den Wangen, Was ich tue, was ich lasse; Nur ein unbestimmt Verlangen Fühl ich, das die Brust durchglüht.

Und zuletzt muß ich mir sagen, Wenn ich mich bedenk und fasse, Daß in solchen schönen Tagen Doris einst für mich geglüht.

#### ABSCHIED

Zu schwer die wohlerkannte Pflicht, Und leider kann man nichts versprechen, Was unserm Herzen widerspricht.

Du übst die alten Zauberlieder, Du lockst ihn, der kaum ruhig war, Zum Schaukelkahn der süßen Torheit wieder, Erneust, verdoppelst die Gefahr.

Was suchst du mir dich zu verstecken! Sei offen, flieh nicht meinen Blick! Früh oder spät mußt ichs entdecken, Und hier hast du dein Wort zurück.

Was ich gesollt, hab ich vollendet, Durch mich sei dir von nun an nichts verwehrt; Allein verzeih dem Freund, der sich nun von dir wendet Und still in sich zurücke kehrt.

# AN MIGNON

Liber Tal und Fluß getragen, Ziehet rein der Sonne Wagen. Ach, sie regt in ihrem Lauf, So wie deine, meine Schmerzen, Tief im Herzen, Immer morgens wieder auf.

Kaum will mir die Nacht noch frommen, Denn die Träume selber kommen Nun in trauriger Gestalt, Und ich fühle dieser Schmerzen, Still im Herzen Heimlich bildende Gewalt.

Schon seit manchen schönen Jahren Seh ich unten Schiffe fahren, Jedes kommt an seinen Ort; Aber ach, die steten Schmerzen, Fest im Herzen, Schwimmen nicht im Strome fort.

Schön in Kleidern muß ich kommen, Aus dem Schrank sind sie genommen, Weil es heute Festtag ist; Niemand ahnet, daß von Schmerzen Herz im Herzen Grimmig mir zerrissen ist.

Heimlich muß ich immer weinen, Aber freundlich kann ich scheinen Und sogar gesund und rot; Wären tödlich diese Schmerzen Meinem Herzen, Ach, schon lange wär ich tot.

# LEGENDE

LS noch, verkannt und sehr gering,
Unser Herr auf der Erde ging,
Und viele Jünger sich zu ihm fanden,
Die sehr selten sein Wort verstanden,
Liebt' er sich gar über die Maßen,
Seinen Hof zu halten auf der Straßen,
Weil unter des Himmels Angesicht
Man immer besser und freier spricht.
Er ließ sie da die höchsten Lehren
Aus seinem heiligen Munde hören;
Besonders durch Gleichnis und Exempel
Macht' er einen jeden Markt zum Tempel.

So schlendert' er in Geistes Ruh Mit ihnen einst einem Städtchen zu, Sah etwas blinken auf der Straß, Das ein zerbrochen Hufeisen was. Er sagte zu Sankt Peter drauf: Heb doch einmal das Eisen auf! Sankt Peter war nicht aufgeräumt, Er hatte soeben im Gehen geträumt, So was vom Regiment der Welt,
Was einem jeden wohlgefällt:
Denn im Kopf hat das keine Schranken;
Das waren so seine liebsten Gedanken.
Nun war der Fund ihm viel zu klein,
Hätte müssen Kron und Scepter sein;
Aber wie sollt er seinen Rücken
Nach einem halben Hufeisen bücken?
Er also sich zur Seite kehrt
Und tut, als hätt ers nicht gehört.

Der Herr, nach seiner Langmut, drauf
Hebt selber das Hufeisen auf
Und tut auch weiter nicht dergleichen.
Als sie nun bald die Stadt erreichen,
Geht er vor eines Schmiedes Tür,
Nimmt von dem Mann drei Pfennig dafür.
Und als sie über den Markt nun gehen,
Sieht er daselbst schöne Kirschen stehen,
Kauft ihrer, so wenig oder so viel,
Als man für einen Dreier geben will,
Die er sodann nach seiner Art
Ruhig im Ärmel aufbewahrt.

Nun gings zum andern Tor hinaus, Durch Wies und Felder ohne Haus, Auch war der Weg von Bäumen bloß; Die Sonne schien, die Hitz war groß, So daß man viel an solcher Stätt Für einen Trnnk Wasser gegeben hätt. Der Herr geht immer voraus vor allen, Läßt unversehens eine Kirsche fallen. Sankt Peter war gleich dahinter her, Als wenn es ein goldner Apfel wär; Das Beerlein schmeckte seinem Gaum. Der Herr, nach einem kleinen Raum, Ein ander Kirschlein zur Erde schickt, Wornach Sankt Peter schnell sich bückt. So läßt der Herr ihn seinen Rücken Gar vielmal nach den Kirschen bücken.

Das dauert eine ganze Zeit.
Dann sprach der Herr mit Heiterkeit:
Tätst du zur rechten Zeit dich regen,
Hättst dus bequemer haben mögen.
Wer geringe Ding wenig acht't,
Sich um geringere Mühe macht.

# DIE BRAUT VON KORINTH

NACH Korinthus von Athen gezogen Kam ein Jüngling, dort noch unbekannt. Einen Bürger hofft' er sich gewogen; Beide Väter waren gastverwandt, Hatten frühe schon Töchterchen und Sohn Braut und Bräutigam voraus genannt.

Aber wird er auch willkommen scheinen, Wenn er teuer nicht die Gunst erkauft? Er ist noch ein Heide mit den Seinen, Und sie sind schon Christen und getauft. Keimt ein Glaube neu, Wird oft Lieb und Treu Wie ein böses Unkraut ausgerauft.

Und schon lag das ganze Haus im stillen, Vater, Töchter, nur die Mutter wacht; Sie empfängt den Gast mit bestem Willen, Gleich ins Prunkgemach wird er gebracht. Wein und Essen prangt, Eh er es verlangt: So versorgend wünscht sie gute Nacht.

Aber bei dem wohlbestellten Essen Wird die Lust der Speise nicht erregt; Müdigkeit läßt Speis und Trank vergessen, Daß er angekleidet sich aufs Bette legt; Und er schlummert fast, Als ein seltner Gast Sich zur offnen Tür herein bewegt. Denn er sieht, bei seiner Lampe Schimmer Tritt, mit weißem Schleier und Gewand, Sittsam still ein Mädchen in das Zimmer, Um die Stirn ein schwarz- und goldnes Band. Wie sie ihn erblickt, Hebt sie, die erschrickt, Mit Erstaunen eine weiße Hand.

Bin ich, rief sie aus, so fremd im Hause, Daß ich von dem Gaste nichts vernahm? Ach, so hält man mich in meiner Klause! Und nun überfällt mich hier die Scham. Ruhe nur so fort Auf dem Lager dort, Und ich gehe schnell, so wie ich kam.

Bleibe, schönes Mädchen! ruft der Knabe, Rafft von seinem Lager sich geschwind: Hier ist Ceres', hier ist Bacchus' Gabe, Und du bringst den Amor, liebes Kind! Bist vor Schrecken blaß! Liebe, komm und laß, Laß uns sehn, wie froh die Götter sind.

Ferne bleib, o Jüngling! bleibe stehen; Ich gehöre nicht den Freuden an. Schon der letzte Schritt ist, ach! geschehen Durch der guten Mutter kranken Wahn, Die genesend schwur: Jugend und Natur Sei dem Himmel künftig untertan.

Und der alten Götter bunt Gewimmel
Hat sogleich das stille Haus geleert.
Unsichtbar wird Einer nur im Himmel,
Und ein Heiland wird am Kreuz verehrt;
Opfer fallen hier,
Weder Lamm noch Stier,
Aber Menschenopfer unerhört.

Und er fragt und wäget alle Worte, Deren keines seinem Geist entgeht. Ist es möglich, daß am stillen Orte Die geliebte Braut hier vor mir steht? Sei die Meine nur! Unsrer Väter Schwur Hat vom Himmel Segen uns erfleht.

Mich erhältst du nicht, du gute Seele!
Meiner zweiten Schwester gönnt man dich.
Wenn ich mich in stiller Klause quäle,
Ach! in ihren Armen denk an mich,
Die an dich nur denkt,
Die sich liebend kränkt;
In die Erde bald verbirgt sie sich.

Nein! bei dieser Flamme seis geschworen, Gütig zeigt sie Hymen uns voraus; Bist der Freude nicht und mir verloren, Kommst mit mir in meines Vaters Haus. Liebchen, bleibe hier! Feire gleich mit mir Unerwartet unsern Hochzeitschmaus.

Und schon wechseln sie der Treue Zeichen; Golden reicht sie ihm die Kette dar, Und er will ihr eine Schale reichen, Silbern, künstlich, wie nicht eine war. Die ist nicht für mich; Doch, ich bitte dich, Eine Locke gib von deinem Haar.

Eben schlug die dumpfe Geisterstunde, Und nun schien es ihr erst wohl zu sein. Gierig schlürfte sie mit blassem Munde Nun den dunkel blutgefärbten Wein; Doch vom Weizenbrot, Das er freundlich bot, Nahm sie nicht den kleinsten Bissen ein. Und dem Jüngling reichte sie die Schale, Der, wie sie, nun hastig lüstern trank. Liebe fordert er beim stillen Mahle; Ach, sein armes Herz war liebekrank. Doch sie widersteht, Wie er immer fleht, Bis er weinend auf das Bette sank.

Und sie kommt und wirft sich zu ihm nieder:
Ach, wie ungern seh ich dich gequält!
Aber, ach! berührst du meine Glieder,
Fühlst du schaudernd, was ich dir verhehlt.
Wie der Schnee so weiß,
Aber kalt wie Eis
Ist das Liebchen, das du dir erwählt.

Heftig faßt er sie mit starken Armen, Von der Liebe Jugendkraft durchmannt: Hoffe doch, bei mir noch zu erwarmen, Wärst du selbst mir aus dem Grab gesandt! Wechselhauch und Kuß! Liebesüberfluß! Brennst du nicht und fühlest mich entbrannt?

Liebe schließet fester sie zusammen,
Tränen mischen sich in ihre Lust;
Gierig saugt sie seines Mundes Flammen,
Eins ist nur im andern sich bewußt.
Seine Liebeswut
Wärmt ihr starres Blut,
Doch es schlägt kein Herz in ihrer Brust.

Unterdessen schleichet auf dem Gange
Häuslich spät die Mutter noch vorbei,
Horchet an der Tür und horchet lange,
Welch ein sonderbarer Ton es sei:
Klag- und Wonnelaut
Bräutigams und Braut,
Und des Liebestammelns Raserei.

GOETHE XIV 28.

Unbeweglich bleibt sie an der Türe, Weil sie erst sich überzeugen muß, Und sie hört die höchsten Liebesschwüre, Lieb und Schmeichelworte, mit Verdruß—Still! der Hahn erwacht!—Aber morgen Nacht Bist du wieder da?—und Kuß auf Kuß.

Länger hält die Mutter nicht das Zürnen, Öffnet das bekannte Schloß geschwind:— Gibt es hier im Hause solche Dirnen, Die dem Fremden gleich zu Willen sind?— So zur Tür hinein. Bei der Lampe Schein Sieht sie—Gott! sie sieht ihr eigen Kind.

Und der Jüngling will im ersten Schrecken Mit des Mädchens eignem Schleierflor, Mit dem Teppich die Geliebte decken; Doch sie windet gleich sich selbst hervor. Wie mit Geists Gewalt Hebet die Gestalt Lang und langsam sich im Bett empor.

Mutter! Mutter! spricht sie hohle Worte, So mißgönnt Ihr mir die schöne Nacht! Ihr vertreibt mich von dem warmen Orte. Bin ich zur Verzweiflung nur erwacht? Ists Euch nicht genug, Daß ins Leichentuch, Daß Ihr früh mich in das Grab gebracht?

Aber aus der schwerbedeckten Enge Treibet mich ein eigenes Gericht. Eurer Priester summende Gesänge Und ihr Segen haben kein Gewicht; Salz und Wasser kühlt Nicht, wo Jugend fühlt; Ach! die Erde kühlt die Liebe nicht. Dieser Jüngling war mir erst versprochen, Als noch Venus' heitrer Tempel stand. Mutter, habt Ihr doch das Wort gebrochen, Weil ein fremd, ein falsch Gelübd Euch band! Doch kein Gott erhört, Wenn die Mutter schwört, Zu versagen ihrer Tochter Hand.

Aus dem Grabe werd ich ausgetrieben, Noch zu suchen das vermißte Gut, Noch den schon verlornen Mann zu lieben Und zu saugen seines Herzens Blut. Ists um den geschehn, Muß nach andern gehn, Und das junge Volk erliegt der Wut.

Schöner Jüngling! kannst nicht länger leben; Du versiechest nun an diesem Ort. Meine Kette hab ich dir gegeben; Deine Locke nehm ich mit mir fort. Sieh sie an genau! Morgen bist du grau, Und nur braun erscheinst du wieder dort.

Höre, Mutter, nun die letzte Bitte: Einen Scheiterhaufen schichte du; Öffne meine bange kleine Hütte, Bring in Flammen Liebende zur Ruh! Wenn der Funke sprüht, Wenn die Asche glüht, Eilen wir den alten Göttern zu.

# DER GOTT UND DIE BAJADERE

Indische Legende

MAHADÖH, der Herr der Erde, Kommt herab zum sechsten Mal, Daß er unsersgleichen werde, Mit zu fühlen Freud und Qual. Er bequemt sich, hier zu wohnen,
Läßt sich alles selbst geschehn.
Soll er strafen oder schonen,
Muß er Menschen menschlich sehn.
Und hat er die Stadt sich als Wandrer betrachtet,
Die Großen belauert, auf Kleine geachtet,
Verläßt er sie abends, um weiter zu gehn.

Als er nun hinausgegangen,
Wo die letzten Häuser sind,
Sieht er, mit gemalten Wangen,
Ein verlornes schönes Kind.
Grüß dich, Jungfrau! — Dank der Ehre!
Wart, ich komme gleich hinaus—
Und wer bist du?—Bajadere,
Und dies ist der Liebe Haus.

Sie rührt sich, die Zimbeln zum Tanze zu schlagen, Sie weiß sich so lieblich im Kreise zu tragen, Sie neigt sich und biegt sich, und reicht ihm den Strauß.

Schmeichelnd zieht sie ihn zur Schwelle, Lebhaft ihn ins Haus hinein.

Schöner Fremdling, lampenhelle
Soll sogleich die Hütte sein.
Bist du müd, ich will dich laben,
Lindern deiner Füße Schmerz.
Was du willst, das sollst du haben,
Ruhe, Freuden oder Scherz.
Sie lindert geschäftig geheuchelte Leiden.

Sie lindert geschäftig geheuchelte Leiden. Der Göttliche lächelt; er siehet mit Freuden Durch tiefes Verderben ein menschliches Herz.

Und er fordert Sklavendienste; Immer heitrer wird sie nur, Und des Mädchens frühe Künste Werden nach und nach Natur. Und so stellet auf die Blüte Bald und bald die Frucht sich ein; Ist Gehorsam im Gemüte, Wird nicht fern die Liebe sein. Aber, sie schärfer und schärfer zu prüfen, Wählet der Kenner der Höhen und Tiefen Lust und Entsetzen und grimmige Pein.

Und er küßt die bunten Wangen,
Und sie fühlt der Liebe Qual,
Und das Mädchen steht gefangen,
Und sie weint zum erstenmal;
Sinkt zu seinen Füßen nieder,
Nicht um Wollust noch Gewinst,
Ach! und die gelenken Glieder,
Sie versagen allen Dienst.
Und so zu des Lagers vergnüglicher Feier
Bereiten den dunklen behaglichen Schleier
Die nächtlichen Stunden, das schöne Gespinst.

Spät entschlummert unter Scherzen,
Früh erwacht nach kurzer Rast,
Findet sie an ihrem Herzen
Tot den vielgeliebten Gast.
Schreiend stürzt sie auf ihn nieder,
Aber nicht erweckt sie ihn;
Und man trägt die starren Glieder
Bald zur Flammengrube hin.
Sie höret die Priester, die Totengesänge,
Sie raset und rennet und teilet die Menge.
Wer bist du? was drängt zu der Grube dich hin?

Bei der Bahre stürzt sie nieder,
Ihr Geschrei durchdringt die Luft:
Meinen Gatten will ich wieder!
Und ich such ihn in der Gruft.
Soll zu Asche mir zerfallen
Dieser Glieder Götterpracht?
Mein! er war es, mein vor allen!
Ach, nur Eine süße Nacht!
Es singen die Priester: Wir tragen die Alten,
Nach langem Ermatten und spätem Erkalten,
Wir tragen die Jugend, noch eh sies gedacht.

Höre deiner Priester Lehre:
Dieser war dein Gatte nicht.
Lebst du doch als Bajadere,
Und so hast du keine Pflicht.
Nur dem Körper folgt der Schatten
In das stille Totenreich;
Nur die Gattin folgt dem Gatten:
Das ist Pflicht und Ruhm zugleich.
Ertöne, Drommete, zu heiliger Klage!
O nehmet, ihr Götter! die Zierde der Tage,
O nehmet den Jüngling in Flammen zu euch!

So das Chor, das ohn Erbarmen Mehret ihres Herzens Not; Und mit ausgestreckten Armen Springt sie in den heißen Tod. Doch der Götter-Jüngling hebet Aus der Flamme sich empor, Und in seinen Armen schwebet Die Geliebte mit hervor.

Es freut sich die Gottheit der reuigen Sünder; Unsterbliche heben verlorene Kinder Mit feurigen Armen zum Himmel empor.

#### AN SCHILLER

mit einer kleinen mineralogischen Sammlung

DEM Herren in der Wüste bracht Der Satan einen Stein Und sagte: Herr, durch deine Macht Laß es ein Brötchen sein!

Von vielen Steinen sendet dir Der Freund ein Musterstück, Ideen gibst du bald dafür Ihm tausendfach zurück.

#### DER ZAUBERLEHRLING

LAT der alte Hexenmeister
Sich doch einmal wegbegeben!
Und nun sollen seine Geister
Auch nach meinem Willen leben.
Seine Wort' und Werke
Merkt ich und den Brauch,
Und mit Geistesstärke
Tu ich Wunder auch.

Walle! walle
Manche Strecke,
Daß, zum Zwecke,
Wasser fließe
Und mit reichem, vollem Schwalle
Zu dem Bade sich ergieße.

Und nun komm, du alter Besen!
Nimm die schlechten Lumpenhüllen;
Bist schon lange Knecht gewesen:
Nun erfülle meinen Willen!
Auf zwei Beinen stehe,
Oben sei ein Kopf,
Eile nun und gehe
Mit dem Wassertopf!

Walle! walle
Manche Strecke,
Daß, zum Zwecke,
Wasser fließe
Und mit reichem, vollem Schwalle
Zu dem Bade sich ergieße.

Seht, er läuft zum Ufer nieder, Wahrlich! ist schon an dem Flusse, Und mit Blitzesschnelle wieder Ist er hier mit raschem Gusse. Schon zum zweiten Male! Wie das Becken schwillt! Wie sich jede Schale Voll mit Wasser füllt!

Stehe! stehe!
Denn wir haben
Deiner Gaben
Vollgemessen! —
Ach, ich merk es! Wehe! wehe!
Hab ich doch das Wort vergessen!

Ach, das Wort, worauf am Ende Er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt behende! Wärst du doch der alte Besen! Immer neue Güsse Bringt er schnell herein, Ach! und hundert Flüsse Stürzen auf mich ein.

Nein, nicht länger Kann ichs lassen; Will ihn fassen. Das ist Tücke! Ach! nun wird mir immer bänger! Welche Miene! welche Blicke!

O, du Ausgeburt der Hölle!
Soll das ganze Haus ersaufen?
Seh ich über jede Schwelle
Doch schon Wasserströme laufen.
Ein verruchter Besen,
Der nicht hören will!
Stock, der du gewesen,
Steh doch wieder still!

Willsts am Ende
Gar nicht lassen?
Will dich fassen,
Will dich halten
Und das alte Holz behende
Mit dem scharfen Beile spalten.

Seht, da kommt er schleppend wieder! Wie ich mich nur auf dich werfe, Gleich, o Kobold, liegst du nieder; Krachend trifft die glatte Schärfe. Wahrlich! brav getroffen! Seht, er ist entzwei! Und nun kann ich hoffen, Und ich atme frei!

Wehe! wehe!
Beide Teile
Stehn in Eile
Schon als Knechte
Völlig fertig in die Höhe!
Helft mir, ach! ihr hohen Mächte!

Und sie laufen! Naß und nässer Wirds im Saal und auf den Stufen. Welch entsetzliches Gewässer! Herr und Meister! hör mich rufen!—Ach, da kommt der Meister! Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister Werd ich nun nicht los.

"In die Ecke,
Besen! Besen!
Seids gewesen.
Denn als Geister
Ruft euch nur, zu diesem Zwecke,
Erst hervor der alte Meister."

- N-1-

# reise in die schweiz

#### DER EDELKNABE UND DIE MÜLLERIN

Edelknabe

WOHIN? Wohin?
Schöne Müllerin!
Wie heißt du?

Müllerin Liese.

Edelknabe

Wohin denn? Wohin, Mit dem Rechen in der Hand?

Müllerin

Auf des Vaters Land, Auf des Vaters Wiese.

Edelknabe

Und gehst so allein?

Müllerin

Das Heu soll herein,
Das bedeutet der Rechen.
Und im Garten daran
Fangen die Birnen zu reifen an,
Die will ich brechen.

Edelknabe

Ist nicht eine stille Laube dabei?

Müllerin

Sogar ihrer zwei, An beiden Ecken.

Edelknabe

Ich komme dir nach, Und am heißen Mittag Wollen wir uns drein verstecken. Nicht wahr, im grünen vertraulichen Haus—

Müllerin

Das gäbe Geschichten.

Edelknabe

Ruhst du in meinen Armen aus?

#### Müllerin

Mitnichten!
Denn wer die artige Müllerin küßt,
Auf der Stelle verraten ist.
Euer schönes dunkles Kleid
Tät mir leid
So weiß zu färben.
Gleich und gleich! so allein ists recht!
Darauf will ich leben und sterben.
Ich liebe mir den Müllerknecht;
An dem ist nichts zu verderben.

## DER JUNGGESELL UND DER MÜHLBACH

#### Gesell

O willst du, klares Bächlein, hin So munter?

Du eilst mit frohem, leichtem Sinn Hinunter.

Was suchst du eilig in dem Tal?

So höre doch und sprich einmal!

#### Bach

Ich war ein Bächlein, Junggesell; Sie haben Mich so gefaßt, damit ich schnell Im Graben Zur Mühle dort hinunter soll, Und immer bin ich rasch und voll.

#### Gesell

Du eilest mit gelaßnem Mut
Zur Mühle,
Und weißt nicht, was ich junges Blut
Hier fühle.
Es blickt die schöne Müllerin
Wohl freundlich manchmal nach dir hin?

#### Bach

Sie öffnet früh beim Morgenlicht Den Laden Und kommt, ihr liebes Angesicht Zu baden. Ihr Busen ist so voll und weiß; Es wird mir gleich zum Dampfen heiß.

#### Gesell

Kann sie im Wasser Liebesglut Entzünden, Wie soll man Ruh mit Fleisch und Blut Wohl finden? Wenn man sie einmal nur gesehn, Ach! immer muß man nach ihr gehn.

#### Bach

Dann stürz ich auf die Räder mich Mit Brausen, Und alle Schaufeln drehen sich Im Sausen. Seitdem das schöne Mädchen schafft, Hat auch das Wasser beßre Kraft.

#### Gesell

Du Armer, fühlst du nicht den Schmerz, Wie andre?
Sie lacht dich an und sagt im Scherz:
Nun wandre!
Sie hielte dich wohl selbst zurück
Mit einem süßen Liebesblick?

#### Bach

Mir wird so schwer, so schwer, vom Ort Zu fließen: Ich krümme mich nur sachte fort Durch Wiesen; Und käm es erst auf mich nur an, Der Weg wär bald zurückgetan.

#### Gesell

Geselle meiner Liebesqual,
Ich scheide;
Du murmelst mir vielleicht einmal
Zur Freude.
Geh, sag ihr gleich und sag ihr oft,
Was still der Knabe wünscht und hofft.

#### DER MÜLLERIN REUE

# Jüngling

UR fort, du braune Hexe, fort! Aus meinem gereinigten Hause, Daß ich dich, nach dem ernsten Wort, Nicht zause!

Was singst du hier für Heuchelei Von Lieb und stiller Mädchentreu? Wer mag das Märchen hören!

# Zigeunerin

Ich singe von des Mädchens Reu Und langem, heißem Sehnen; Denn Leichtsinn wandelte sich in Treu Und Tränen.

Sie fürchtet der Mutter Drohen nicht mehr, Sie fürchtet des Bruders Faust nicht so sehr, Als den Haß des herzlich Geliebten.

# Jüngling

Von Eigennutz sing und von Verrat, Von Mord und diebischem Rauben; Man wird dir jede falsche Tat Wohl glauben. Wenn sie Beute verteilt, Gewand und Gut, Schlimmer als je ihr Zigeuner tut, Das sind gewohnte Geschichten.

# Zigeunerin

"Ach weh! ach weh! Was hab ich getan! Was hilft mir nun das Lauschen!

Ich hör an meine Kammer heran Ihn rauschen. Da klopfte mir hoch das Herz, ich dacht: O hättest du doch die Liebesnacht Der Mutter nicht verraten!"

# Jüngling

Ach, leider! trat ich auch einst hinein Und ging verführt im stillen: Ach, Süßchen! laß mich zu dir ein Mit Willen! Doch gleich entstand ein Lärm und Geschrei, Es rannten die tollen Verwandten herbei Noch siedet das Blut mir im Leibe.

### Zigeunerin

"Kommt nun dieselbige Stunde zurück, Wie still michs kränket und schmerzet! Ich habe das nahe, das einzige Glück Verscherzet.

Ich armes Mädchen, ich war zu jung! Es war mein Bruder verrucht genung, So schlecht an dem Liebsten zu handeln."

#### Der Dichter

So ging das schwarze Weib in das Haus, In den Hof zur springenden Quelle; Sie wusch sich heftig die Augen aus, Und helle

Ward Aug und Gesicht, und weiß und klar Stellt sich die schöne Müllerin dar Dem erstaunt-erzürnten Knaben.

#### Müllerin

Ich fürchte fürwahr dein erzürnt Gesicht, Du Süßer, Schöner und Trauter! Und Schläg und Messerstiche nicht; Nur lauter Sag ich von Schmerz und Liebe dir Und will zu deinen Füßen hier Nun leben oder auch sterben.

GOETHE XIV 29.

# Jüngling

O Neigung, sage, wie hast du so tief Im Herzen dich verstecket? Wer hat dich, die verborgen schlief, Gewecket? Ach, Liebe, du wohl unsterblich bist! Nicht kann Verrat und hämische List Dein göttlich Leben töten.

#### Müllerin

Liebst du mich noch so hoch und sehr, Wie du mir sonst geschworen, So ist uns beiden auch nichts mehr Verloren. Nimm hin das vielgeliebte Weib! Den jungen unberührten Leib, Es ist nun alles dein eigen!

#### Beide

Nun, Sonne, geh hinab und hinauf! Ihr Sterne, leuchtet und dunkelt! Es geht ein Liebesgestirn mir auf Und funkelt. Solange die Quelle springt und rinnt, So lange bleiben wir gleichgesinnt, Eins an des andern Herzen.

#### **AMYNTAS**

NIKIAS, trefflicher Mann, du Arzt des Leibs und der Seele!

Krank, ich bin es fürwahr; aber dein Mittel ist hart.
Ach! mir schwanden die Kräfte dahin, dem Rate zu folgen;
Ja, und es scheinet der Freund schon mir ein Gegner
zu sein.

Widerlegen kann ich dich nicht; ich sage mir alles, Sage das härtere Wort, das du verschweigest, mir auch. Aber, ach! das Wasser entstürzt der Steile des Felsens Rasch, und die Welle des Bachs halten Gesänge nicht Rast nicht unaufhaltsam der Sturm? und wälzet die Sonne Sich, von dem Gipfel des Tags, nicht in die Wellen hinab?

Und so spricht mir rings die Natur: Auch du bist, Amyntas, Unter das strenge Gesetz ehrner Gewalten gebeugt.

Runzle die Stirne nicht tiefer, mein Freund, und höre gefällig,

Was mich gestern ein Baum, dort an dem Bache, gelehrt.

Wenig Äpfel trägt er mir nur, der sonst so beladne; Sieh, der Efeu ist schuld, der ihn gewaltig umgibt.

Und ich faßte das Messer, das krummgebogene, scharfe, Trennte schneidend, und riß Ranke nach Ranken herab;

Aber ich schauderte gleich, als, tief erseufzend und kläglich, Aus den Wipfeln zu mir lispelnde Klage sich goß:

O verletze mich nicht! den treuen Gartengenossen,

Dem du als Knabe, so früh, manche Genüsse verdankt. O verletze mich nicht! du reißest mit diesem Geflechte,

Das du gewaltig zerstörst, grausam das Leben mir aus. Hab ich nicht selbst sie genährt, und sanft sie herauf mir erzogen?

Ist wie mein eigenes Laub nicht mir das ihre verwandt? Soll ich nicht lieben die Pflanze, die, meiner einzig bedürftig.

Still mit begieriger Kraft mir um die Seite sich schlingt? Tausend Ranken wurzelten an, mit tausend und tausend Fasern senket sie fest mir in das Leben sich ein.

Nahrung nimmt sie von mir; was ich bedürfte, genießt sie, Und so saugt sie das Mark, sauget die Seele mir aus.

Nur vergebens nähr ich mich noch; die gewaltige Wurzel Sendet lebendigen Safts, ach! nur die Hälfte hinauf.

Denn der gefährliche Gast, der geliebteste, maßet behende Unterweges die Kraft herbstlicher Früchte sich an.

Nichts gelangt zur Krone hinauf; die äußersten Wipfel Dorren, es dorret der Ast über dem Bache schon hin.

Ja, die Verräterin ists! sie schmeichelt mir Leben und Güter.

Schmeichelt die strebende Kraft, schmeichelt die Hoffnung mir ab. Sie nur fühl ich, nur sie, die umschlingende, freue der

Freue des tötenden Schmucks fremder Umlaubung mich

Halte das Messer zurück! o Nikias, schone den Armen, Der sich in liebender Lust, willig gezwungen, verzehrt! Süß ist jede Verschwendung; o laß mich der schönsten genießen!

Wer sich der Liebe vertraut, hält er sein Leben zu Rat?

# **EUPHROSYNE**

A UCH von des höchsten Gebirgs beeisten zackigen Gipfeln

Schwindet Purpur und Glanz scheidender Sonne hin-

Lange verhüllt schon Nacht das Tal und die Pfade des Wandrers,

Der, am tosenden Strom, auf zu der Hütte sich sehnt, Zu dem Ziele des Tags, der stillen hirtlichen Wohnung; Und der göttliche Schlaf eilet gefällig voraus,

Dieser holde Geselle des Reisenden. Daß er auch heute Segnend kränze das Haupt mir mit dem heiligen Mohn! Aber was leuchtet mir dort vom Felsen glänzend herüber Und erhellet den Duft schäumender Ströme so hold? Strahlt die Sonne vielleicht durch heimliche Spalten und

Klüfte?

Denn kein irdischer Glanz ist es, der wandelnde, dort. Näher wälzt sich die Wolke, sie glüht. Ich staune dem Wunder!

Wird der rosige Strahl nicht ein bewegtes Gebild? Welche Göttin nahet sich mir? und welche der Musen Suchet den treuen Freund, selbst in dem grausen Geklüft? Schöne Göttin! enthülle dich mir, und täusche, verschwindend,

Nicht den begeisterten Sinn, nicht das gerührte Gemüt. Nenne, wenn du es darfst vor einem Sterblichen, deinen Göttlichen Namen; wo nicht: rege bedeutend mich auf, Daß ich fühle, welche du seist von den ewigen Töchtern Zeus', und der Dichter sogleich preise dich würdig im Lied.

"Kennst du mich, Guter, nicht mehr? Und käme diese Gestalt dir,

Die du doch sonst geliebt, schon als ein fremdes Gebild? Zwar der Erde gehör ich nicht mehr, und trauernd entschwang sich

Schon der schaudernde Geist jugendlich frohem Genuß; Aber ich hoffte mein Bild noch fest in des Freundes Erinnrung

Eingeschrieben, und noch schön durch die Liebe ver-

Ja, schon sagt mir gerührt dein Blick, mir sagt es die Träne: Euphrosyne, sie ist noch von dem Freunde gekannt.

Sieh, die Scheidende zieht durch Wald und grauses Gebirge,

Sucht den wandernden Mann, ach! in der Ferne noch auf:

Sucht den Lehrer, den Freund, den Vater, blicket noch einmal

Nach dem leichten Gerüst irdischer Freuden zurück. Laß mich der Tage gedenken, da mich, das Kind, du dem Spiele.

Jener täuschenden Kunst reizender Musen geweiht.

Laß mich der Stunde gedenken und jedes kleineren Umstands:

Ach, wer ruft nicht so gern Unwiederbringliches an! Jenes süße Gedränge der leichtesten irdischen Tage,

Ach, wer schätzt ihn genug, diesen vereilenden Wert! Klein erscheinet es nun, doch ach! nicht kleinlich dem Herzen:

Macht die Liebe, die Kunst jegliches Kleine doch groß. Denkst du der Stunde noch wohl, wie auf dem Brettergerüste

Du mich der höheren Kunst ernstere Stufen geführt? Knabe schien ich, ein rührendes Kind, du nanntest mich Arthur,

Und belebtest in mir britisches Dichter-Gebild,

Drohtest mit grimmiger Glut den armen Augen und wandtest Selbst den tränenden Blick, innig getäuschet, hinweg. Ach! da warst du so hold und schütztest ein trauriges Leben,

Das die verwegene Flucht endlich dem Knahen entriß. Freundlich faßtest du mich, den Zerschmetterten, trugst

Freundlich faßtest du mich, den Zerschmetterten, trugst mich von dannen,

Und ich heuchelte lang, dir an dem Busen, den Tod. Endlich schlug die Augen ich auf, und sah dich, in ernste, Stille Betrachtung versenkt, über den Liebling geneigt. Kindlich strebt ich empor und küßte die Hände dir dankbar, Reichte zum reinen Kuß dir den gefälligen Mund,

Fragte: Warum, mein Vater, so ernst? und hab ich gefehlet, O! so zeige mir an, wie mir das Beßre gelingt.

Keine Mühe verdrießt mich bei dir, und alles und jedes Wiederhol ich so gern, wenn du mich leitest und lehrst. Aber du faßtest mich stark und drücktest mich fester im

Arme,

Und es schauderte mir tief in dem Busen das Herz. Nein! mein liebliches Kind, so riefst du, alles und jedes, Wie du es heute gezeigt, zeig es auch morgen der Stadt. Rühre sie alle, wie mich du gerührt, und es fließen zum

Beifall

Dir von dem trockensten Aug herrliche Tränen herab. Aber am tiefsten trafst du doch mich, den Freund, der im

Hält, den selber der Schein früherer Leiche geschreckt. Ach, Natur, wie sicher und groß in allem erscheinst du! Himmel und Erde befolgt ewiges, festes Gesetz:

Jahre folgen auf Jahre, dem Frühling reichet der Sommer, Und dem reichlichen Herbst traulich der Winter die Hand.

Felsen stehen gegründet, es stürzt sich das ewige Wasser Aus der bewölkten Kluft schäumend und brausend hinab. Fichten grünen so fort, und selbst die entlaubten Gebüsche Hegen, im Winter schon, heimliche Knospen am Zweig.

Alles entsteht und vergeht nach Gesetz; doch über des

Menschen

Leben, dem köstlichen Schatz, herrschet ein schwankendes Los.

Nicht dem blühenden nickt der willig scheidende Vater, Seinem trefflichen Sohn, freundlich vom Rande der Gruft;

Nicht der Jüngere schließt dem Älteren immer das Auge, Das sich willig gesenkt, kräftig dem Schwächeren zu. Öfter, ach! verkehrt das Geschick die Ordnung der Tage: Hilflos klaget ein Greis Kinder und Enkel umsonst, Steht, ein beschädigter Stamm, dem rings zerschmetterte

Zweige

Um die Seiten umher strömende Schloßen gestreckt. Und so, liebliches Kind, durchdrang mich die tiefe Betrachtung.

Als du, zur Leiche verstellt, über die Arme mir hingst; Aber freudig seh ich dich mir in dem Glanze der Jugend, Vielgeliebtes Geschöpf, wieder am Herzen belebt.

Springe fröhlich dahin, verstellter Knabe! Das Mädchen Wächst zur Freude der Welt, mir zum Entzücken heran.

Immer strebe so fort, und deine natürlichen Gaben Bilde, bei jeglichem Schritt steigenden Lebens, die Kunst.

Sei mir lange zur Lust, und eh mein Auge sich schließet, Wünsch ich dein schönes Talent glücklich vollendet zu sehn.—

Also sprachst du, und nie vergaß ich der wichtigen Stunde! Deutend entwickelt ich mich an dem erhabenen Wort. O wie sprach ich so gerne zum Volk die rührenden Reden,

Die du, voller Gehalt, kindlichen Lippen vertraut! O wie bildet ich mich an deinen Augen, und suchte

Dich im tiefen Gedräng staunender Hörer heraus! Doch dort wirst du nun sein, und stehn, und nimmer bewegt sich

Euphrosyne hervor, dir zu erheitern den Blick. Du vernimmst sie nicht mehr, die Töne des wachsenden Zöglings,

Die du zu liebendem Schmerz frühe, so frühe! gestimmt. Andere kommen und gehn; es werden dir andre gefallen, Selbst dem großen Talent drängt sich ein größeres nach. Aber du, vergesse mich nicht! Wenn eine dir jemals

Sich im verwormen Geschäft heiter entgegen bewegt,

Deinem Winke sich fügt, an deinem Lächeln sich freuet Und am Platze sich nur, den du bestimmtest, gefällt, Wenn sie Mühe nicht spart noch Fleiß, wenn tätig der Kräfte.

Selbst bis zur Pforte des Grabs, freudiges Opfer sie bringt—

Guter! dann gedenkest du mein, und rufest auch spät noch: Euphrosyne, sie ist wieder erstanden vor mir! Vieles sagt ich noch gern; doch ach! die Scheidende weilt nicht.

Wie sie wollte; mich führt streng ein gebietender Gott. Lebe wohl! schon zieht michs dahin in schwankendem

Einen Wunsch nur vernimm, freundlich gewähre mir ihn:

Laß nicht ungerühmt mich zu den Schatten hinabgehn! Nur die Muse gewährt einiges Leben dem Tod.

Denn gestaltlos schweben umher in Persephoneias Reiche, massenweis, Schatten vom Namen getrennt; Wen der Dichter aber gerühmt, der wandelt, gestaltet.

Wen der Dichter aber gerühmt, der wandelt, gestaltet, Einzeln, gesellet dem Chor aller Heroen sich zu.

Freudig tret ich einher, von deinem Liede verkündet, Und der Göttin Blick weilet gefällig auf mir. Mild empfängt sie mich dann, und nennt mich; es winken

die hohen
Göttlichen Frauen mich an immer die nächsten am

Göttlichen Frauen mich an, immer die nächsten am Thron.

Penelopeia redet zu mir, die treuste der Weiber, Auch Euadne, gelehnt auf den geliebten Gemahl. Jüngere nahen sich dann, zu früh herunter gesandte, Und beklagen mit mir unser gemeines Geschick.

Wenn Antigone kommt, die schwesterlichste der Seelen, Und Polyxena, trüb noch von dem bräutlichen Tod,

Seh ich als Schwestern sie an und trete würdig zu ihnen; Denn der tragischen Kunst holde Geschöpfe sind sie.

Bildete doch ein Dichter auch mich; und seine Gesänge, Ja, sie vollenden an mir, was mir das Leben versagt."—

Also sprach sie, und noch bewegte der liebliche Mund sich, Weiter zu reden; allein schwirrend versagte der Ton. Denn aus dem Purpurgewölk, dem schwebenden, immer bewegten,

Trat der herrliche Gott Hermes gelassen hervor; Mild erhob er den Stab und deutete: wallend verschlangen Wachsende Wolken, im Zug, beide Gestalten vor mir.

Tiefer liegt die Nacht um mich her; die stürzenden Wasser Brausen gewaltiger nun neben dem schlüpfrigen Pfad.

Unbezwingliche Trauer befällt mich, entkräftender Jammer, Und ein moosiger Fels stützet den Sinkenden nur.

Wehmut reißt durch die Saiten der Brust, die nächtlichen Tränen

Fließen; und über dem Wald kündet der Morgen sich an.

#### **SCHWEIZERALPE**

AR doch gestern dein Haupt noch so braun wie die Locke der Lieben, Deren holdes Gebild still aus der Ferne mir winkt;

Silbergrau bezeichnet dir früh der Schnee nun die Gipfel, Der sich in stürmender Nacht dir um den Scheitel er-

Jugend, ach! ist dem Alter so nah, durchs Leben verbunden.

Wie ein beweglicher Traum Gestern und Heute verband.

# DAS BLÜMLEIN WUNDERSCHÖN

Lied des gefangnen Grafen

#### Graf

ICH kenn ein Blümlein Wunderschön Und trage darnach Verlangen; Ich möcht es gerne zu suchen gehn, Allein ich bin gefangen. Die Schmerzen sind mir nicht gering; Denn als ich in der Freiheit ging, Da hatt ich es in der Nähe.

Von diesem ringsum steilen Schloß Laß ich die Augen schweifen Und kanns vom hohen Turmgeschoß Mit Blicken nicht ergreifen; Und wer mirs vor die Augen brächt, Es wäre Ritter oder Knecht, Der sollte mein Trauter bleiben.

#### Rose

Ich blühe schön, und höre dies Hier unter deinem Gitter. Du meinest mich, die Rose, gewiß, Du edler, armer Ritter! Du hast gar einen hohen Sinn, Es herrscht die Blumenkönigin Gewiß auch in deinem Herzen.

# Graf

Dein Purpur ist aller Ehren wert Im grünen Überkleide; Darob das Mädchen dein begehrt, Wie Gold und edel Geschmeide. Dein Kranz erhöht das schönste Gesicht: Allein du bist das Blümchen nicht, Das ich im stillen verehre.

#### Lilie

Das Röslein hat gar stolzen Brauch Und strebet immer nach oben; Doch wird ein liebes Liebchen auch Der Lilie Zierde loben. Wems Herze schlägt in treuer Brust Und ist sich rein, wie ich, bewußt, Der hält mich wohl am höchsten.

# Graf

Ich nenne mich zwar keusch und rein, Und rein von bösen Fehlen; Doch muß ich hier gefangen sein Und muß mich einsam quälen. Du bist mir zwar ein schönes Bild Von mancher Jungfrau, rein und mild: Doch weiß ich noch was Liebers.

#### Nelke

Das mag wohl ich, die Nelke, sein, Hier in des Wächters Garten, Wie würde sonst der Alte mein Mit so viel Sorge warten? Im schönen Kreis der Blätter Drang, Und Wohlgeruch das Leben lang, Und alle tausend Farben.

# Graf

Die Nelke soll man nicht verschmähn, Sie ist des Gärtners Wonne: Bald muß sie in dem Lichte stehn, Bald schützt er sie vor Sonne; Doch was den Grafen glücklich macht, Es ist nicht ausgesuchte Pracht: Es ist ein stilles Blümchen.

#### Veilchen

Ich steh verborgen und gebückt Und mag nicht gerne sprechen, Doch will ich, weil sichs eben schickt, Mein tiefes Schweigen brechen. Wenn ich es bin, du guter Mann, Wie schmerzt michs, daß ich hinauf nicht kann Dir alle Gerüche senden.

# Graf

Das gute Veilchen schätz ich sehr:
Es ist so gar bescheiden
Und duftet so schön; doch brauch ich mehr
In meinem herben Leiden.
Ich will es euch nur eingestehn:
Auf diesen dürren Felsenhöhn
Ist 's Liebchen nicht zu finden.

Doch wandelt unten, an dem Bach, Das treuste Weib der Erde Und seufzet leise manches Ach, Bis ich erlöset werde. Wenn sie ein blaues Blümchen bricht Und immer sagt: Vergiß mein nicht! So fühl ichs in der Ferne.

Ja, in der Ferne fühlt sich die Macht, Wenn zwei sich redlich lieben; Drum bin ich in des Kerkers Nacht Auch noch lebendig blieben. Und wenn mir fast das Herze bricht, So ruf ich nur: Vergiß mein nicht! Da komm ich wieder ins Leben.

# 1798-1805 WEIMAR

# WEISSAGUNGEN DES BAKIS

AHNSINN ruft man dem Kalchas, und Wahnsinn ruft man Kassandren,

Eh man nach Ilion zog, wenn man von Ilion kommt. Wer kann hören das Morgen und Übermorgen? Nicht Einer! Denn, was gestern und ehgestern gesprochen—wer hörts?

L ANG und schmal ist ein Weg. Sobald du ihn gehest, so wird er

Breiter; aber du ziehst Schlangengewinde dir nach. Bist du ans Ende gekommen, so werde der schreckliche Knoten

Dir zur Blume, und du gib sie dem Ganzen dahin.

NICHT Zukünftiges nur verkündet Bakis; auch jetzt noch Still Verborgenes zeigt er, als ein Kundiger, an. Wünschelruten sind hier, sie zeigen am Stamm nicht die Schätze;

Nur in der fühlenden Hand regt sich das magische Reis.

ENN sich der Hals des Schwanes verkürzt und, mit Menschengesichte,

Sich der prophetische Gast über den Spiegel bestrebt, Läßt den silbernen Schleier die Schöne dem Nachen entfallen,

Ziehen dem Schwimmenden gleich goldene Ströme sich nach.

WEIE seh ich! den Großen! ich seh den Größern! Die beiden

Reiben, mit feindlicher Kraft, einer den andern sich auf. Hier ist Felsen und Land, und dort sind Felsen und Wellen! Welcher der Größere sei, redet die Parze nur aus.

OMMT ein wandernder Fürst, auf kalter Schwelle zu schlafen,

Schlinge Ceres den Kranz, stille verflechtend, um ihn; Dann verstummen die Hunde; es wird ein Geier ihn wecken, Und ein tätiges Volk freut sich des neuen Geschicks. SIEBEN gehn verhüllt, und sieben mit offnem Gesichte.

Jene fürchtet das Volk, fürchten die Großen der Welt.
Aber die andern sinds, die Verräter! von keinem erforschet;
Denn ihr eigen Gesicht birget als Maske den Schalk.

CESTERN war es noch nicht, und weder heute noch morgen

Wird es, und jeder verspricht Nachbarn und Freunden es schon;

Ja, er verspricht es den Feinden. So edel gehn wir ins neue Säclum hinüber, und leer bleibet die Hand und der Mund.

ÄUSE laufen zusammen auf offnem Markte; der Wandrer

Kommt, auf hölzernem Fuß, vierfach und klappernd heran.

Fliegen die Tauben der Saat in gleichem Momente vorüber: Dann ist, Tola, das Glück unter der Erde dir hold.

EINSAM schmückt sich, zu Hause, mit Gold und Seide die Jungfrau; Nicht vom Spiegel belehrt, fühlt sie das schickliche

Kleid.
Tritt sie hervor, so gleicht sie der Magd; nur Einer von

Kennt sie; es zeiget sein Aug ihr das vollendete Bild.

JA, vom Jupiter rollt ihr, mächtig strömende Fluten, Über Ufer und Damm, Felder und Gärten mit fort. Einen seh ich! Er sitzt und harfeniert der Verwüstung; Aber der reißende Strom nimmt auch die Lieder hinweg.

ÄCHTIG bist du! gebildet zugleich, und alles verneigt sich, Wenn du, mit herrlichem Zug, über den Markt dich bewegst.

Endlich ist er vorüber. Da lispelt fragend ein jeder: War denn Gerechtigkeit auch in der Tugenden Zug? AUERN seh ich gestürzt, und Mauern seh ich errichtet,

Hier Gefangene, dort auch der Gefangenen viel. Ist vielleicht nur die Welt ein großer Kerker? und frei ist Wohl der Tolle, der sich Ketten zu Kränzen erkiest.

ASS mich ruhen, ich schlafe.— "Ich aber wache."-Mitnichten!-

"Träumst du?"-Ich werde geliebt!-"Freilich, du redest im Traum."-

Wachender, sage, was hast du?-"Da sieh nur alle die Schätze!"-

Sehen soll ich? Ein Schatz, wird er mit Augen gesehn?

CCHLÜSSEL liegen im Buche zerstreut, das Rätsel zu lösen,

Denn der prophetische Geist ruft den Verständigen an. Jene nenn ich die Klügsten, die leicht sich vom Tage belehren

Lassen; es bringt wohl der Tag Rätsel und Lösung zugleich.

λ UCH Vergangenes zeigt euch Bakis; denn selbst das Vergangne

Ruht, verblendete Welt, oft als ein Rätsel vor dir. Wer das Vergangene kennte, der wüßte das Künftige; beides Schließt an heute sich rein, als ein Vollendetes, an.

UN die Himmel sich auf und regnen, so träufelt das Wasser

Über Felsen und Gras, Mauern und Bäume zugleich. Kehret die Sonne zurück, so verdampfet vom Steine die Wohltat:

Nur das Lebendige hält Gabe der Göttlichen fest.

SAG, was zählst du?—"Ich zähle, damit ich die Zehne begreife, Dann ein andres Zehn, Hundert und Tausend her-

nach."-

Näher kommst du dazu, sobald du mir folgest.-"Und wie denn?"-Sage zur Zehne: sei zehn! Dann sind die Tausende dein.

AST du die Welle gesehen, die über das Ufer einher schlug? Siehe die zweite, sie kommt! rollet sich sprühend schon Gleich erhebt sich die dritte! Fürwahr, du wartest ver-

gebens, Daß die letzte sich heut ruhig zu Füßen dir legt.

INEM möcht ich gefallen! so denkt das Mädchen; den zweiten Find ich edel und gut, aber er reizet mich nicht. Wäre der dritte gewiß, so wäre mir dieser der Liebste. Ach, daß der Unbestand immer das Lieblichste bleibt!

RLASS erscheinest du mir, und tot dem Auge. Wie rufst Aus der innern Kraft, heiliges Leben empor? "Wär ich dem Auge vollendet, so könntest du ruhig genießen: Nur der Mangel erhebt über dich selbst dich hinweg."

WEIMAL färbt sich das Haar; zuerst aus dem Blonden ins Braune, Bis das Braune sodann silbergediegen sich zeigt. Halb errate das Rätsel! so ist die andere Hälfte Völlig dir zu Gebot, daß du die erste bezwingst.

AS erschrickst du?—"Hinweg, hinweg mit diesen Gespenstern! Zeige die Blume mir doch; zeig mir ein Menschengesicht!-

Ja, nun seh ich die Blumen; ich sehe die Menschengesichter-"

Aber ich sehe dich nun selbst als betrognes Gespenst.

L'INER rollet daher; es stehen ruhig die Neune:

Nach vollendetem Lauf liegen die Viere gestreckt.

Helden finden es schön, gewaltsam treffend zu wirken;

Denn es vermag nur ein Gott, Kegel und Kugel zu sein.

IEVIEL Äpfel verlangst du für diese Blüten?—"Ein Tausend;

Denn der Blüten sind wohl zwanzig der Tausende hier. Und von zwanzig nur Einen, das find ich billig."—Du bist schon

Glücklich, wenn du dereinst Einen von Tausend behältst.

SPRICH, wie werd ich die Sperlinge los? so sagte der Gärtner:

Und die Raupen dazu, ferner das Käfergeschlecht, Maulwurf, Erdfloh, Wespe, die Würmer, das Teufelsgezüchte?—

"Laß sie nur alle, so frißt einer den anderen auf."

K LINGELN hör ich: es sind die lustigen Schlittengeläute.

Wie sich die Torheit doch selbst in der Kälte noch rührt! "Klingeln hörst du? Mich deucht, es ist die eigene Kappe, Die sich am Ofen dir leis um die Ohren bewegt."

SEHT den Vogel! er fliegt von einem Baume zum andern, Nascht mit geschäftigem Pick unter den Früchten umher.

Frag ihn, er plappert auch wohl, und wird dir offen versichern,

Daß er der hehren Natur herrliche Tiefen erpickt.

Eines kenn ich verehrt, ja angebetet zu Fuße;
Auf die Scheitel gestellt, wird es von jedem verflucht.
Eines kenn ich, und fest bedruckt es zufrieden die Lippe:
Doch in dem zweiten Moment ist es der Abscheu der
Welt.

#### LYRISCHE DICHTUNGEN

468

DIESES ist es, das Höchste, zu gleicher Zeit das Gemeinste; Nun das Schönste, sogleich auch das Abscheulichste

Nur im Schlürfen genieße du das, und koste nicht tiefer: Unter dem reizenden Schaum sinket die Neige zu Grund.

Erst nach Norden, und dann ernst nach der Tiefe hinab.

Doch ein andrer gefällt mir nicht so; er gehorchet den Winden,

Und sein ganzes Talent löst sich in Bücklingen auf.

EWIG wird er euch sein der Eine, der sich in Viele Teilt, und Einer jedoch, ewig der Einzige bleibt. Findet in Einem die Vielen, empfindet die Vielen wie Einen;

Und ihr habt den Beginn, habet das Ende der Kunst.

### AN DEN NEUEN SANKT ANTONIUS

ERR Bruder,
Welch ein Luder
Bringst du in deine Einsiedelei!
Ohne Zweifel,
Dich versucht der Teufel.
Gott steh uns bei!

#### DEUTSCHER PARNASS

UNTER diesen
Lorbeerbüschen,
Auf den Wiesen,
An den frischen
Wasserfällen
Meines Lebens zu genießen,
Gab Apoll dem heitern Knaben,
Und so haben

Mich, im stillen,
Nach des Gottes hohem Willen
Hehre Musen auferzogen,
Aus den hellen
Silberquellen
Des Parnassus mich erquicket
Und das keusche, reine Siegel
Auf die Lippen mir gedrücket.

Und die Nachtigall umkreiset Mich mit dem bescheidnen Flügel. Hier in Büschen, dort auf Bäumen Ruft sie die verwandte Menge, Und die himmlischen Gesänge Lehren mich von Liebe träumen.

Und im Herzen wächst die Fülle Der gesellig edlen Triebe, Nährt sich Freundschaft, keimet Liebe, Und Apoll belebt die Stille Seiner Täler, seiner Höhen. Süße laue Lüfte wehen. Alle, denen er gewogen, Werden mächtig angezogen, Und ein Edler folgt dem andern.

Dieser kommt mit munterm Wesen
Und mit offnem, heitrem Blicke;
Diesen seh ich ernster wandeln;
Und ein andrer, kaum genesen,
Ruft die alte Kraft zurücke;
Denn ihm drang durch Mark und Leben
Die verderblich holde Flamme,
Und was Amor ihm entwendet,
Kann Apoll nur wiedergeben:
Ruh und Lust und Harmonien
Und ein kräftig rein Bestreben.

Auf, ihr Brüder, Ehrt die Lieder! Sie sind gleich den guten Taten. Wer kann besser als der Sänger Dem verirrten Freunde raten? Wirke gut, so wirkst du länger, Als es Menschen sonst vermögen.

Ja! ich höre sie von weiten,
Ja! sie greifen in die Saiten,
Mit gewaltgen Götterschlägen
Rufen sie zu Recht und Pflichten
Und bewegen,
Wie sie singen, wie sie dichten,
Zum erhabensten Geschäfte,
Zu der Bildung aller Kräfte.

Auch die holden Phantasien Blühen Ringsumher auf allen Zweigen, Die sich balde, Wie im holden Zauberwalde, Voller goldnen Früchte beugen.

Was wir fühlen, was wir schauen In dem Land der höchsten Wonne, Dieser Boden, diese Sonne Locket auch die besten Frauen. Und der Hauch der lieben Musen Weckt des Mädchens zarten Busen, Stimmt die Kehle zum Gesange, Und mit schön gefärbter Wange Singet sie schon würdge Lieder, Setzt sich zu den Schwestern nieder, Und es singt die schöne Kette, Zart und zärter, um die Wette.

Doch die eine
Geht alleine
Bei den Buchen,
Unter Linden,
Dort zu suchen,
Dort zu finden,
Was im stillen Morgenhaine

Amor schalkisch ihr entwendet, Ihres Herzens holde Stille, Ihres Busens erste Fülle.
Und sie träget in die grünen Schattenwälder,
Was die Männer nicht verdienen, Ihre lieblichen Gefühle;
Scheuet nicht des Tages Schwüle, Achtet nicht des Abends Kühle Und verliert sich in die Felder.
Stört sie nicht auf ihren Wegen!
Muse, geh ihr still entgegen!

Doch was hör ich? Welch ein Schall Überbraust den Wasserfall?
Sauset heftig durch den Hain?
Welch ein Lärmen, welch ein Schrein?
Ist es möglich, seh ich recht?
Ein verwegenes Geschlecht
Dringt ins Heiligtum herein.

Hier hervor Strömt ein Chor! Liebeswut, Weinesglut-Rast im Blick, Sträubt das Haar! Und die Schar, Mann und Weib-Tigerfell Schlägt umher-Ohne Scheu Zeigt den Leib. Und Metall, Rauher Schall, Grellt ins Ohr. Wer sie hört, Wird gestört. Hier hervor

Drängt das Chor; Alles flieht, Wer sie sieht.

Ach, die Büsche sind geknickt! Ach, die Blumen sind erstickt Von den Sohlen dieser Brut. Wer begegnet ihrer Wut?

Brüder, laßt uns alles wagen! Eure reine Wange glüht. Phöbus hilft sie uns verjagen, Wenn er unsre Schmerzen sieht: Und uns Waffen Zu verschaffen, Schüttert er des Berges Wipfel, Und vom Gipfel Prasseln Steine Durch die Haine. Brüder, faßt sie mächtig auf! Schloßenregen Ströme dieser Brut entgegen Und vertreib aus unsern milden, Himmelreinen Lustgefilden Diese Fremden, diese Wilden!

Doch was seh ich?
Ist es möglich?
Unerträglich
Fährt es mir durch alle Glieder,
Und die Hand
Sinket von dem Schwunge nieder.
Ist es möglich?
Keine Fremden!
Unsre Brüder
Zeigen ihnen selbst die Wege!
O die Frechen!
Wie sie mit den Klapperblechen
Selbst voraus im Takte ziehn!
Gute Brüder, laßt uns fliehn!

Doch ein Wort zu den Verwegnen! Ja, ein Wort soll euch begegnen, Kräftig wie ein Donnerschlag. Worte sind des Dichters Waffen; Will der Gott sich Recht verschaffen, Folgen seine Pfeile nach.

War es möglich, eure hohe Götterwürde Zu vergessen! Ist der rohe, Schwere Thyrsus keine Bürde Für die Hand, auf zarten Saiten Nur gewöhnet hinzugleiten? Aus den klaren Wasserfällen, Aus den zarten Rieselwellen Tränket ihr Gar Silens abscheulich Tier? Dort entweiht es Aganippen Mit den rohen, breiten Lippen, Stampft mit ungeschickten Füßen, Bis die Wellen trübe fließen.

O wie möcht ich gern mich täuschen! Aber Schmerzen fühlt das Ohr; Aus den keuschen, Heilgen Schatten Dringt verhaßter Ton hervor. Wild Gelächter Statt der Liebe süßem Wahn! Weiberhasser und -verächter Stimmen ein Triumphlied an. Nachtigall und Turtel fliehen Das so keusch erwärmte Nest, Und in wütendem Erglühen Hält der Faun die Nymphe fest. Hier wird ein Gewand zerrissen, Dem Genusse folgt der Spott, Und zu ihren frechen Küssen Leuchtet mit Verdruß der Gott.

Ia, ich sehe schon von weiten Wolkenzug und Dunst und Rauch. Nicht die Leier nur hat Saiten. Saiten hat der Bogen auch. Selbst den Busen des Verehrers Schüttert das gewaltge Nahn, Denn die Flamme des Verheerers Kündet ihn von weiten an. O vernehmt noch meine Stimme. Meiner Liebe Bruderwort! Fliehet vor des Gottes Grimme, Eilt aus unsern Grenzen fort! Daß sie wieder heilig werde, Lenkt hinweg den wilden Zug! Vielen Boden hat die Erde, Und unheiligen genug. Uns umleuchten reine Sterne. Hier nur hat das Edle Wert.

Doch wenn ihr aus rauher Ferne Wieder einst zu uns begehrt, Wenn euch nichts so sehr beglücket, Als was ihr bei uns erprobt, Euch nicht mehr ein Spiel entzücket, Das die Schranken übertobt: Kommt als gute Pilger wieder, Steiget froh den Berg heran, Tiefgefühlte Reuelieder Künden uns die Brüder an, Und ein neuer Kranz umwindet Eure Schläfe feierlich. Wenn sich der Verirrte findet, Freuen alle Götter sich. Schneller noch als Lethes Fluten Um der Toten stilles Haus Löscht der Liebe Kelch den Guten Jedes Fehls Erinnrung aus. Alles eilet euch entgegen, Und ihr kommt verklärt heran,

Und man fleht um euern Segen; Ihr gehört uns doppelt an!

#### DIE MUSAGETEN

OFT in tiefen Winternächten Rief ich an die holden Musen: Keine Morgenröte leuchtet, Und es will kein Tag erscheinen; Aber bringt zur rechten Stunde Mir der Lampe fromm Geleuchte, Daß es, statt Auror und Phöbus, Meinen stillen Fleiß belebe! Doch sie ließen mich im Schlafe, Dumpf und unerquicklich, liegen, Und nach jedem späten Morgen Folgten ungenutzte Tage.

Da sich nun der Frühling regte,
Sagt ich zu den Nachtigallen:
Liebe Nachtigallen, schlaget
Früh, o früh! vor meinem Fenster,
Weckt mich aus dem vollen Schlafe,
Der den Jüngling mächtig fesselt.
Doch die lieberfüllten Sänger
Dehnten nachts vor meinem Fenster
Ihre süßen Melodien,
Hielten wach die liebe Seele,
Regten zartes, neues Sehnen
Aus dem neugerührten Busen.
Und so ging die Nacht vorüber,
Und Aurora fand mich schlafen,
Ja, mich weckte kaum die Sonne.

Endlich ist es Sommer worden, Und beim ersten Morgenschimmer Reizt mich aus dem holden Schlummer Die geschäftig frühe Fliege. Unbarmherzig kehrt sie wieder, Wenn auch oft der halb Erwachte Ungeduldig sie verscheuchet,
Lockt die unverschämten Schwestern,
Und von meinen Augenlidern
Muß der holde Schlaf entweichen.
Rüstig spring ich von dem Lager,
Suche die geliebten Musen,
Finde sie im Buchenhaine,
Mich gefällig zu empfangen,
Und den leidigen Insekten
Dank ich manche goldne Stunde.
Seid mir doch, ihr Unbequemen,
Von dem Dichter hochgepriesen
Als die wahren Musageten.

#### DIE METAMORPHOSE DER PFLANZEN

Dieses Blumengewühls über dem Garten umher; Viele Namen hörest du an, und immer verdränget Mit barbarischem Klang einer den andern im Ohr. Alle Gestalten sind ähnlich, und keine gleichet der andern; Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz, Auf ein heiliges Rätsel. O könnt ich dir, liebliche Freundin, Überliefern sogleich glücklich das lösende Wort! — Werdend betrachte sie nun, wie nach und nach sich die Pflanze.

Stufenweise geführt, bildet zu Blüten und Frucht.

Aus dem Samen entwickelt sie sich, sobald ihn der Erde
Stille befruchtender Schoß hold in das Leben entläßt

Und dem Reize des Lichts, des heiligen, ewig bewegten,
Gleich den zärtesten Bau keimender Blätter empfiehlt.

Einfach schlief in dem Samen die Kraft; ein beginnendes
Vorbild

Lag, verschlossen in sich, unter die Hülle gebeugt, Blatt und Wurzel und Keim, nur halb geformet und farblos:

Trocken erhält so der Kern ruhiges Leben bewahrt, Quillet strebend empor, sich milder Feuchte vertrauend, Und erhebt sich sogleich aus der umgebenden Nacht. Aber einfach bleibt die Gestalt der ersten Erscheinung, Und so bezeichnet sich auch unter den Pflanzen das Kind.

Gleich darauf ein folgender Trieb, sich erhebend, erneuet, Knoten auf Knoten getürmt, immer das erste Gebild. Zwar nicht immer das gleiche; denn mannigfaltig erzeugt sich.

Ausgebildet, du siehsts, immer das folgende Blatt, Ausgedehnter, gekerbter, getrennter in Spitzen und Teile, Die verwachsen vorher ruhten im untern Organ.

Die verwachsen vorher ruhten im untern Organ.
Und so erreicht es zuerst die höchst bestimmte Vollendung,
Die bei manchem Geschlecht dich zum Erstaunen bewegt.
Viel gerippt und gezackt, auf mastig strotzender Fläche,
Scheinet die Fülle des Triebs frei und unendlich zu sein.
Doch hier hält die Natur, mit mächtigen Händen, die

Bildung

An und lenket sie sanft in das Vollkommnere hin. Mäßiger leitet sie nun den Saft, verengt die Gefäße, Und gleich zeigt die Gestalt zärtere Wirkungen an. Stille zieht sich der Trieb der strebenden Ränder zurücke,

Und die Rippe des Stiels bildet sich völliger aus. Blattlos aber und schnell erhebt sich der zärtere Stengel,

Und ein Wundergebild zieht den Betrachtenden an. Rings im Kreise stellet sich nun, gezählet und ohne

Zahl, das kleinere Blatt neben dem ähnlichen hin. Um die Achse gedrängt, entscheidet der bergende Kelch sich,

Der zur höchsten Gestalt farbige Kronen entläßt. Also prangt die Natur in hoher, voller Erscheinung, Und sie zeiget, gereiht, Glieder an Glieder gestuft. Immer staunst du aufs neue, sobald sich am Stengel die

Über dem schlanken Gerüst wechselnder Blätter bewegt.

Aber die Herrlichkeit wird des neuen Schaffens Verkündung.

Ja, das farbige Blatt fühlet die göttliche Hand; Und zusammen zieht es sich schnell; die zärtesten Formen, Zwiefach streben sie vor, sich zu vereinen bestimmt. Traulich stehen sie nun, die holden Paare, beisammen, Zahlreich ordnen sie sich um den geweihten Altar. Hymen schwebet herbei, und herrliche Düfte, gewaltig, Strömen süßen Geruch, alles belebend, umher.

Nun vereinzelt schwellen sogleich unzählige Keime, Hold in den Mutterschoß schwellender Früchte gehüllt. Und hier schließt die Natur den Ring der ewigen Kräfte;

Doch ein neuer sogleich fasset den vorigen an, Daß die Kette sich fort durch alle Zeiten verlänge,

Und das Ganze belebt, so wie das Einzelne, sei.
Wende nun, o Geliebte, den Blick zum bunten Gewimmel.

Das verwirrend nicht mehr sich vor dem Geiste bewegt. Jede Pflanze verkündet dir nun die ewgen Gesetze, Jede Blume, sie spricht lauter und lauter mit dir.

Aber entzifferst du hier der Göttin heilige Lettern,

Überall siehst du sie dann, auch in verändertem Zug. Kriechend zaudre die Raupe, der Schmetterling eile geschäftig,

Bildsam ändre der Mensch selbst die bestimmte Gestalt.

O, gedenke denn auch, wie aus dem Keim der Bekanntschaft

Nach und nach in uns holde Gewohnheit entsproß, Freundschaft sich mit Macht aus unserm Innern enthüllte, Und wie Amor zuletzt Blüten und Früchte gezeugt.

Denke, wie mannigfach bald die, bald jene Gestalten, Still entfaltend, Natur unsern Gefühlen geliehn!

Freue dich auch des heutigen Tags! Die heilige Liebe Strebt zu der höchsten Frucht gleicher Gesinnungen

Gleicher Ansicht der Dinge, damit in harmonischem Anschaun

Sich verbinde das Paar, finde die höhere Welt.

# SOLDATENLIED ZU WALLENSTEINS LAGER

ES leben die Soldaten, Der Bauer gibt den Braten, Der Winzer gibt den Most, Das ist Soldatenkost. Trallerallallallalla.

Der Bürger muß uns backen, Den Adel muß man zwacken, Sein Knecht ist unser Knecht, Das ist Soldatenrecht. Trallerallallallalla.

In Wäldern gehn wir pirschen Nach allen alten Hirschen Und bringen frank und frei Den Männern das Geweih. Trallerallallallalla.

Heut schwören wir der Hanne Und morgen der Susanne, Die Lieb ist immer neu, Das ist Soldatentreu. Trallerallallallalla.

Wir schmausen wie Dynasten, Und morgen heißt es fasten; Früh reich und abends bloß, Das ist Soldatenlos. Trallerallallallalla.

Wer hat, der muß nur geben; Wer nichts hat, der soll leben. Der Ehmann hat das Weib, Und wir den Zeitvertreib. Trallerallallallalla.

Es heißt bei unsern Festen: Gestohlen schmeckt am besten! Unrechtes Gut macht fett, Das ist Soldatengebet. Trallerallallallalla.

# DIE ZERSTÖRUNG MAGDEBURGS

Magdeburg die Stadt, Die schöne Mädchen hat, Die schöne Fraun und Mädchen hat, O Magdeburg die Stadt.

Da alles steht im Flor, Der Tilly zieht davor, Durch Garten und durch Felder Flor Der Tilly zieht davor.

Der Tilly steht dadraus. Wer rettet Stadt und Haus? Geh, Lieber, geh zum Tor hinaus Und schlag dich mit ihm draus.

Es hat noch keine Not, So sehr er tobt und droht; Ich küsse deine Wänglein rot, Es hat noch keine Not.

Die Sehnsucht macht mich bleich, Warum bin ich denn reich? Dein Vater ist vielleicht schon bleich. Du, Kind, du machst mich weich.

O Mutter, gib mir Brot! Ist denn der Vater tot? O Mutter, gib ein Stückchen Brot! O welche große Not!

Dein Vater lieb ist hin, Die Bürger alle fliehn; Schon fließt das Blut die Straße hin, Wo fliehn wir hin, wohin?

Die Kirche stürzt in Graus, Da droben brennt das Haus. Es qualmt das Dach, schon flammts heraus; Nur auf die Straß hinaus! Ach, keine Rettung mehr! In Straßen rast das Heer; Es rast mit Flammen hin und her, Ach, keine Rettung mehr!

Die Häuser stürzen ein. Wo ist das Mein und Dein! Das Bündelchen, es ist nicht dein, Du flüchtig Mägdelein.

Die Weiber bangen sehr, Die Mägdlein noch viel mehr. Was lebt, ist keine Jungfer mehr; So raset Tillys Heer.

#### DIE BURG VON OTRANTO

Fortsetzungs-Weissagung

SIND die Zimmer sämtlich besetzt der Burg von Otranto, Kommt, voll innigen Grimms, der erste Riesenbesitzer, Stückweis an und verdrängt die neuen falschen Bewohner. Wehe! den Fliehenden. Weh! den Bleibenden. Also geschieht es.

A LS das heilige Blatt von Maros Grabe getrennt ward, Naht' es, der Asche getreu, welkend polarischer Nacht;

Aber im Lande bedeckt von Schnee ergrünt es aufs neue, Bietet unwelkenden Schmuck traulich den Grazien an.

# PHÖBOS UND HERMES

DELOS' ernster Beherrscher und Majas Sohn, der gewandte,

Rechteten heftig, es wünscht' jeder den herrlichen Preis. Hermes verlangte die Leier, die Leier verlangt' auch Apollon,

Doch vergeblich erfüllt Hoffnung den beiden das Herz.

Denn rasch dränget sich Ares heran, gewaltsam entscheidend,

Schlägt das goldene Spiel wild mit dem Eisen entzwei. Hermes lacht unmäßig, der schadenfrohe; doch Phöbos Und den Musen ergreift inniger Schmerz das Gemüt.

# SPIEGEL DER MUSE

SICH zu schmücken begierig, verfolgte den rinnenden Bach einst

Früh die Muse hinab, sie suchte die ruhigste Stelle. Eilend und rauschend indes verzog die schwankende Fläche Stets das bewegliche Bild; die Göttin wandte sich zürnend; Doch der Bach rief hinter ihr drein und höhnte sie: Freilich Magst du die Wahrheit nicht sehn, wie rein dir mein Spiegel sie zeiget!

Aber indessen stand sie schon fern, am Winkel des Seees, Ihrer Gestalt sich erfreuend, und rückte den Kranz sich zurechte.

# DIE ERSTE WALPURGISNACHT

Ein Druide

ES lacht der Mai!
Der Wald ist frei
Von Eis und Reifgehänge.
Der Schnee ist fort;
Am grünen Ort
Erschallen Lustgesänge.
Ein reiner Schnee
Liegt auf der Höh;
Doch eilen wir nach oben,
Begehn den alten heilgen Brauch,
Allvater dort zu loben.
Die Flamme lodre durch den Rauch!
So wird das Herz erhoben.

#### Die Druiden

Die Flamme lodre durch den Rauch! Begeht den alten heilgen Brauch, Allvater dort zu loben!
Hinauf! hinauf nach oben!

Einer aus dem Volke

Könnt ihr so verwegen handeln? Wollt ihr denn zum Tode wandeln? Kennet ihr nicht die Gesetze Unsrer harten Überwinder? Rings gestellt sind ihre Netze Auf die Heiden, auf die Sünder. Ach, sie schlachten auf dem Walle Unsre Weiber, unsre Kinder. Und wir alle Nahen uns gewissem Falle.

Chor der Weiber

Auf des Lagers hohem Walle Schlachten sie schon unsre Kinder. Ach, die strengen Überwinder! Und wir alle Nahen uns gewissem Falle.

Ein Druide

Wer Opfer heut
Zu bringen scheut,
Verdient erst seine Bande.
Der Wald ist frei!
Das Holz herbei,
Und schichtet es zum Brande!
Doch bleiben wir
Im Buschrevier
Am Tage noch im stillen,
Und Männer stellen wir zur Hut
Um eurer Sorge willen.
Dann aber laßt mit frischem Mut
Uns unsre Pflicht erfüllen.

Chor der Wächter

Verteilt euch, wackre Männer, hier Durch dieses ganze Waldrevier Und wachet hier im stillen, Wenn sie die Pflicht erfüllen.

### Ein Wächter

Diese dumpfen Pfaffenchristen,
Laßt uns keck sie überlisten!
Mit dem Teufel, den sie fabeln,
Wollen wir sie selbst erschrecken.
Kommt! Mit Zacken und mit Gabeln
Und mit Glut und Klapperstöcken
Lärmen wir bei nächtger Weile
Durch die engen Felsenstrecken.
Kauz und Eule
Heul in unser Rundgeheule!

# Chor der Wächter

Kommt mit Zacken und mit Gabeln, Wie der Teufel, den sie fabeln, Und mit wilden Klapperstöcken Durch die leeren Felsenstrecken! Kauz und Eule Heul in unser Rundgeheule!

### Ein Druide

So weit gebracht,
Daß wir bei Nacht
Allvater heimlich singen!
Doch ist es Tag,
Sobald man mag
Ein reines Herz dir bringen.
Du kannst zwar heut,
Und manche Zeit,
Dem Feinde viel erlauben.
Die Flamme reinigt sich vom Rauch:
So reinge unsern Glauben!
Und raubt man uns den alten Brauch,
Dein Licht, wer will es rauben?

Ein christlicher Wächter Hilf, ach, hilf mir, Kriegsgeselle! Ach, es kommt die ganze Hölle! Sieh, wie die verhexten Leiber Durch und durch von Flamme glühen! Menschen-Wölf und Drachen-Weiber, Die im Flug vorüberziehen! Welch entsetzliches Getöse! Laßt uns, laßt uns alle fliehen! Oben flammt und saust der Böse, Aus dem Boden Dampfet rings ein Höllen-Broden.

Chor der christlichen Wächter
Schreckliche, verhexte Leiber,
Menschen-Wölf und Drachen-Weiber!
Welch entsetzliches Getöse!
Sieh, da flammt, da zieht der Böse!
Aus dem Boden
Dampfet rings ein Höllen-Broden.

# Chor der Druiden

Die Flamme reinigt sich vom Rauch: So reinge unsern Glauben! Und raubt man uns den alten Brauch, Dein Licht, wer kann es rauben!

### AN DIE GÜNSTIGEN

DICHTER lieben nicht zu schweigen, Wollen sich der Menge zeigen. Lob und Tadel muß ja sein! Niemand beichtet gern in Prosa; Doch vertraun wir oft sub Rosa In der Musen stillem Hain.

Was ich irrte, was ich strebte, Was ich litt und was ich lebte, Sind hier Blumen nur im Strauß; Und das Alter wie die Jugend, Und der Fehler wie die Tugend Nimmt sich gut in Liedern aus.

#### DER MUSENSOHN

URCH Feld und Wald zu schweifen, Mein Liedchen wegzupfeifen, So gehts von Ort zu Ort! Und nach dem Takte reget, Und nach dem Maß beweget Sich alles an mir fort. Ich kann sie kaum erwarten, Die erste Blum im Garten, Die erste Blüt am Baum. Sie grüßen meine Lieder, Und kommt der Winter wieder. Sing ich noch jenen Traum. Ich sing ihn in der Weite, Auf Eises Läng und Breite, Da blüht der Winter schön! Auch diese Blüte schwindet, Und neue Freude findet Sich auf bebauten Höhn. Denn wie ich bei der Linde Das junge Völkchen finde, Sogleich erreg ich sie. Der stumpfe Bursche bläht sich, Das steife Mädchen dreht sich Nach meiner Melodie. Ihr gebt den Sohlen Flügel Und treibt durch Tal und Hügel Den Liebling weit von Haus. Ihr lieben holden Musen, Wann ruh ich ihr am Busen Auch endlich wieder aus?

### AN LINA

LIEBCHEN, kommen diese Lieder Jemals wieder dir zur Hand, Sitze beim Klaviere nieder, Wo der Freund sonst bei dir stand. Laß die Saiten rasch erklingen Und dann sieh ins Buch hinein; Nur nicht lesen! immer singen! Und ein jedes Blatt ist dein.

Ach, wie traurig sieht in Lettern, Schwarz auf weiß, das Lied mich an, Das aus deinem Mund vergöttern, Das ein Herz zerreißen kann!

# PARABELN\*

I

IN Meister einer ländlichen Schule Erhub sich einst von seinem Stuhle Und hatte fest sich vorgenommen, In bessere Gesellschaft zu kommen; Deswegen er, im nahen Bad, In den sogenannten Salon eintrat. Verblüfft war er gleich an der Tür, Als wenns ihm zu vornehm widerführ; Macht daher dem ersten Fremden rechts Einen tiefen Bückling, es war nichts Schlechts; Aber hinten hätt er nicht vorgesehn, Daß da auch wieder Leute stehn, Gab einem zur Linken in den Schoß Mit seinem Hintern einen derben Stoß. Das hätt er schnell gern abgebüßt; Doch wie er eilig den wieder begrüßt, So stößt er rechts einen andern an, Er hat wieder jemand was Leids getan. Und wie ers diesem wieder abbittet, Ers wieder mit einem andern verschüttet. Und komplimentiert sich zu seiner Qual, Von hinten und vorn, so durch den Saal,

<sup>\*</sup> In den Ausgaben der Werke folgen der Überschrift die Worte: Werden fortgesetzt bis zum Dutzend, wodurch man den hier angedeuteten *Charakter* völlig zu umzeichnen hofft und zugleich unserer Zeit, welche das Charakteristische der Kunst so sehr zu schätzen weiß, einigen Dienst zu leisten glaubt.

Bis ihm endlich ein derber Geist Ungeduldig die Türe weist.

Möge doch mancher, in seinen Sünden, Hievon die Nutzanwendung finden.

II

Da er nun seine Straße ging,
Dacht er: ich machte mich zu gering,
Will mich aber nicht weiter schmiegen;
Denn wer sich grün macht, den fressen die Ziegen.
So ging er gleich frisch querfeldein,
Und zwar nicht über Stock und Stein,
Sondern über Äcker und gute Wiesen,
Zertrat das alles mit latschen Füßen.

Ein Besitzer begegnet ihm so Und fragt nicht weiter wie? noch wo? Sondern schlägt ihn tüchtig hinter die Ohren.

Bin ich doch gleich wie neugeboren! Ruft unser Wandrer hochentzückt. Wer bist du, Mann, der mich beglückt? Möchte mich Gott doch immer segnen, Daß mir so fröhliche Gesellen begegnen!

ENE machen Partei; welch unerlaubtes Beginnen! Aber unsre Partei, freilich, versteht sich von selbst.

RÜCHTE bringet das Leben dem Mann; doch hangen sie selten Rot und lustig am Zweig, wie uns ein Apfel begrüßt.

ALLE Blüten müssen vergehn, daß Früchte beglücken; Blüten und Frucht zugleich gebet ihr Musen allein.

DIESMAL streust du, o Herbst, nur leichte, welkende Blätter; Gib mir ein andermal schwellende Früchte dafür.

#### DAS SONETT

SICH in erneutem Kunstgebrauch zu üben, Ist heilge Pflicht, die wir dir auferlegen: Du kannst dich auch, wie wir, bestimmt bewegen Nach Tritt und Schritt, wie es dir vorgeschrieben.

Denn eben die Beschränkung läßt sich lieben, Wenn sich die Geister gar gewaltig regen; Und wie sie sich denn auch gebärden mögen, Das Werk zuletzt ist doch vollendet blieben.

So möcht ich selbst in künstlichen Sonetten, In sprachgewandter Maße kühnem Stolze, Das Beste, was Gefühl mir gäbe, reimen;

Nur weiß ich hier mich nicht bequem zu betten, Ich schneide sonst so gern aus ganzem Holze, Und müßte nun doch auch mitunter leimen.

Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen Und haben sich, eh man es denkt, gefunden; Der Widerwille ist auch mir verschwunden, Und beide scheinen gleich mich anzuziehen.

Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen! Und wenn wir erst in abgemeßnen Stunden Mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden, Mag frei Natur im Herzen wieder glühen.

So ists mit aller Bildung auch beschaffen: Vergebens werden ungebundne Geister Nach der Vollendung reiner Höhe streben.

Wer Großes will, muß sich zusammenraffen; In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. [In das Stammbuch seines Sohnes]

GÖNNERN reiche das Buch und reich es Freund- und Gespielen,

Reich es dem Eilenden hin, der sich vorüber bewegt. Wer des freundlichen Worts, des Namens Gabe dir spendet, Häufet den edlen Schatz holden Erinnrens dir an.

SELBST erfinden ist schön; doch glücklich von andern Gefundnes Fröhlich erkannt und geschätzt, nennst du das weniger dein?

AS den Jüngling ergreift, den Mann hält, Greise noch labet,
Liebenswürdiges Kind, bleibe dein glückliches Teil.

ALTER gesellet sich gern der Jugend, Jugend zum Alter; Aber am liebsten bewegt Gleiches dem Gleichen sich zu.

### DAUER IM WECHSEL

HIELTE diesen frühen Segen,
Ach, nur Eine Stunde fest!
Aber vollen Blütenregen
Schüttelt schon der laue West.
Soll ich mich des Grünen freuen,
Dem ich Schatten erst verdankt?
Bald wird Sturm auch das zerstreuen,
Wenn es falb im Herbst geschwankt.

Willst du nach den Früchten greifen, Eilig nimm dein Teil davon! Diese fangen an zu reifen, Und die andern keimen schon; Gleich mit jedem Regengusse Ändert sich dein holdes Tal, Ach, und in demselben Flusse Schwimmst du nicht zum zweitenmal, Du nun selbst! Was felsenfeste Sich vor dir hervorgetan, Mauern siehst du, siehst Paläste Stets mit andern Augen an. Weggeschwunden ist die Lippe, Die im Kusse sonst genas, Jener Fuß, der an der Klippe Sich mit Gemsenfreche maß.

Jene Hand, die gern und milde Sich bewegte, wohlzutun, Das gegliederte Gebilde, Alles ist ein andres nun. Und was sich an jener Stelle Nun mit deinem Namen nennt, Kam herbei wie eine Welle, Und so eilts zum Element.

Laß den Anfang mit dem Ende Sich in Eins zusammenziehn! Schneller als die Gegenstände Selber dich vorüberfliehn! Danke, daß die Gunst der Musen Unvergängliches verheißt, Den Gehalt in deinem Busen Und die Form in deinem Geist.

# FRÜHZEITIGER FRÜHLING

TAGE der Wonne, Kommt ihr so bald? Schenkt mir die Sonne, Hügel und Wald?

Reichlicher fließen Bächlein zumal. Sind es die Wiesen? Ist es das Tal? Blauliche Frische! Himmel und Höh! Goldene Fische Wimmeln im See.

Buntes Gefieder Rauschet im Hain; Himmlische Lieder Schallen darein.

Unter des Grünen Blühender Kraft Naschen die Bienen Summend am Saft.

Leise Bewegung Bebt in der Luft, Reizende Regung, Schläfernder Duft.

Mächtiger rühret Bald sich ein Hauch, Doch er verlieret Gleich sich im Strauch.

Aber zum Busen Kehrt er zurück. Helfet, ihr Musen, Tragen das Glück!

Saget, seit gestern Wie mir geschah? Liebliche Schwestern, Liebchen ist da!

MIT einem Herren steht es gut, Der, was er befohlen, selber tut.

[In ein Stammbuch]

EISE die Rose nicht ab von deinem Busen, sie blühet
Noch auf der Wange dir, noch in dem Herzen dir auf.

L IEBE teilet die Freud und den Schmerz und fühlt sich nur Liebe.

#### STIFTUNGSLIED

AS gehst du, schöne Nachbarin, Im Garten so allein? Und wenn du Haus und Felder pflegst, Will ich dein Diener sein.

Mein Bruder schlich zur Kellnerin Und ließ ihr keine Ruh. Sie gab ihm einen frischen Trunk Und einen Kuß dazu.

Mein Vetter ist ein kluger Wicht, Er ist der Köchin hold. Den Braten dreht er für und für Um süßen Minnesold.

Die Sechse, die verzehrten dann Zusammen ein gutes Mahl, Und singend kam ein viertes Paar Gesprungen in den Saal.

Willkommen! und Willkommen auch Fürs wackre fünfte Paar, Das voll Geschicht' und Neuigkeit Und frischer Schwänke war.

Noch blieb für Rätsel, Witz und Geist Und feine Spiele Platz; Ein sechstes Pärchen kam heran, Gefunden war der Schatz.

Doch eines fehlt' und fehlte sehr, Was doch das Beste tut: Ein zärtlich Pärchen schloß sich an, Ein treues — nun wars gut.

Gesellig feiert fort und fort Das ungestörte Mahl, Und eins im andern freue sich Der heilgen Doppelzahl.

# ZUM NEUEN JAHR

WISCHEN dem Alten,
Zwischen dem Neuen,
Hier uns zu freuen
Schenkt uns das Glück,
Und das Vergangne
Heißt mit Vertrauen
Vorwärts zu schauen,
Schauen zurück,

Stunden der Plage,
Leider, sie scheiden
Treue von Leiden,
Liebe von Lust;
Bessere Tage
Sammlen uns wieder,
Heitere Lieder
Stärken die Brust.

Leiden und Freuden,
Jener verschwundnen,
Sind die Verbundnen
Fröhlich gedenk.
O des Geschickes
Seltsamer Windung!
Alte Verbindung,
Neues Geschenk!

Dankt es dem regen, Wogenden Glücke, Dankt dem Geschicke Männiglich Gut; Freut euch des Wechsels Heiterer Triebe, Offener Liebe, Heimlicher Glut!

Andere schauen Deckende Falten Über dem Alten Traurig und scheu; Aber uns leuchtet Freundliche Treue; Sehet, das Neue Findet uns neu.

So wie im Tanze
Bald sich verschwindet,
Wieder sich findet
Liebendes Paar,
So durch des Lebens
Wirrende Beugung
Führe die Neigung
Uns in das Jahr.

CH wüßte nicht, daß ich ein Grauen spürte Vor jenen Alten in der Unterwelt; Wenn nur nicht jede, die mir wohlgefällt, Hier oben mich nach Wunsch regierte.

# SELBSTBETRUG

DER Vorhang schwebet hin und her Bei meiner Nachbarin. Gewiß, sie lauschet überquer, Ob ich zu Hause bin,

Und ob der eifersüchtge Groll, Den ich am Tag gehegt, Sich, wie er nun auf immer soll, Im tiefen Herzen regt.

Doch leider hat das schöne Kind Dergleichen nicht gefühlt. Ich seh, es ist der Abendwind, Der mit dem Vorhang spielt.

# KRIEGSERKLÄRUNG

ENN ich doch so schön wär Wie die Mädchen auf dem Land! Sie tragen gelbe Hüte Mit rosenrotem Band.

Glauben, daß man schön sei, Dächt ich, ist erlaubt. In der Stadt, ach! ich hab es Dem Junker geglaubt.

Nun im Frühling, ach! ists Um die Freuden getan; Ihn ziehen die Dirnen, Die ländlichen, an.

Und die Taill und den Schlepp Verändr ich zur Stund; Das Leibchen ist länger, Das Röckchen ist rund.

Trage gelblichen Hut Und ein Mieder wie Schnee, Und sichle mit andern Den blühenden Klee.

Spürt er unter dem Chor Etwas Zierliches aus, Der lüsterne Knabe, Er winkt mir ins Haus.

Ich begleit ihn verschämt, Und er kennt mich noch nicht, Er kneipt mir die Wangen Und sieht mein Gesicht.

Die Städterin droht
Euch Dirnen den Krieg,
Und doppelte Reize
Behaupten den Sieg.

### RITTER KURTS BRAUTFAHRT

MIT des Bräutigams Behagen
Schwingt sich Ritter Kurt aufs Roß;
Zu der Trauung solls ihn tragen
Auf der edlen Liebsten Schloß:
Als am öden Felsenorte
Drohend sich ein Gegner naht,
Ohne Zögern, ohne Worte
Schreiten sie zu rascher Tat.

Lange schwankt des Kampfes Welle, Bis sich Kurt im Siege freut; Er entfernt sich von der Stelle, Überwinder und gebleut. Aber was er bald gewahret In des Busches Zitterschein! Mit dem Säugling still gepaaret, Schleicht ein Liebchen durch den Hain.

Und sie winkt ihm auf das Plätzchen: Lieber Herr, nicht so geschwind! Habt Ihr nichts an Euer Schätzchen, Habt Ihr nichts für Euer Kind? Ihn durchglühet süße Flamme, Daß er nicht vorbei begehrt, Und er findet nun die Amme, Wie die Jungfrau, liebenswert.

Doch er hört die Diener blasen,
Denket nun der hohen Braut,
Und nun wird auf seinen Straßen
Jahresfest und Markt so laut,
Und er wählet in den Buden
Manches Pfand zu Lieb und Huld;
Aber ach! da kommen Juden
Mit dem Schein vertagter Schuld.

Und nun halten die Gerichte Den behenden Ritter auf. O verteufelte Geschichte! Heldenhafter Lebenslauf! Soll ich heute mich gedulden? Die Verlegenheit ist groß. Widersacher, Weiber, Schulden, Ach! kein Ritter wird sie los.

# WANDRER UND PÄCHTERIN

Er

ANNST du, schöne Pächtrin ohnegleichen, Unter dieser breiten Schattenlinde, Wo ich Wandrer kurze Ruhe finde, Labung mir für Durst und Hunger reichen?

Sie

Willst du, Vielgereister, hier dich laben, Sauren Rahm und Brot und reife Früchte, Nur die ganz natürlichsten Gerichte, Kannst du reichlich an der Quelle haben.

Er

Ist mir doch, ich müßte schon dich kennen, Unvergeßne Zierde holder Stunden! Ähnlichkeiten hab ich oft gefunden; Diese muß ich doch ein Wunder nennen.

Sie

Ohne Wunder findet sich bei Wandrern Oft ein sehr erklärliches Erstaunen. Ja, die Blonde gleichet oft der Braunen; Eine reizet eben wie die andern.

Er

Heute nicht, fürwahr, zum ersten Male Hat mirs diese Bildung abgewonnen! Damals war sie Sonne aller Sonnen In dem festlich aufgeschmückten Saale.

Sie

Freut es dich, so kann es wohl geschehen, Daß man deinen Märchenscherz vollende: Purpurseide floß von ihrer Lende, Da du sie zum erstenmal gesehen.

#### En

Nein, fürwahr, das hast du nicht gedichtet! Konnten Geister dir es offenbaren; Von Juwelen hast du auch erfahren Und von Perlen, die ihr Blick vernichtet.

#### Sie

Dieses eine ward mir wohl vertrauet: Daß die Schöne, schamhaft, zu gestehen, Und in Hoffnung, wieder dich zu sehen, Manche Schlösser in die Luft erbauet.

#### Er

Trieben mich umher doch alle Winde! Sucht ich Ehr und Geld auf jede Weise! Doch gesegnet, wenn am Schluß der Reise Ich das edle Bildnis wieder finde.

#### Sie

Nicht ein Bildnis, wirklich siehst du jene Hohe Tochter des verdrängten Blutes; Nun im Pachte des verlaßnen Gutes Mit dem Bruder freuet sich Helene.

#### Er

Aber diese herrlichen Gefilde, Kann sie der Besitzer selbst vermeiden? Reiche Felder, breite Wies- und Weiden, Mächtge Quellen, süße Himmelsmilde.

### Sie

Ist er doch in alle Welt entlaufen! Wir Geschwister haben viel erworben; Wenn der Gute, wie man sagt, gestorben, Wollen wir das Hinterlaßne kaufen.

### Er

Wohl zu kaufen ist es, meine Schöne! Vom Besitzer hört ich die Bedinge; Doch der Preis ist keineswegs geringe, Denn das letzte Wort, es ist: Helene!

Sie

Konnt uns Glück und Höhe nicht vereinen! Hat die Liebe diesen Weg genommen? Doch ich seh den wackren Bruder kommen; Wenn ers hören wird, was kann er meinen?

#### HOCHZEITLIED

IR singen und sagen vom Grafen so gern,
Der hier in dem Schlosse gehauset,
Da, wo ihr den Enkel des seligen Herrn,
Den heute vermählten, beschmauset.
Nun hatte sich jener im heiligen Krieg
Zu Ehren gestritten durch mannigen Sieg;
Und als er zu Hause vom Rösselein stieg,
Da fand er sein Schlösselein oben,
Doch Diener und Habe zerstoben.

Da bist du nun, Gräflein, da bist du zu Haus,
Das Heimische findest du schlimmer!
Zum Fenster da ziehen die Winde hinaus,
Sie kommen durch alle die Zimmer.
Was wäre zu tun in der herbstlichen Nacht?
So hab ich doch manche noch schlimmer vollbracht,
Der Morgen hat alles wohl besser gemacht.
Drum rasch bei der mondlichen Helle
Ins Bett, in das Stroh, ins Gestelle.

Und als er im willigen Schlummer so lag,
Bewegt es sich unter dem Bette.
Die Ratte, die raschle, solange sie mag!
Ja, wenn sie ein Bröselein hätte!
Doch siehe! da stehet ein winziger Wicht,
Ein Zwerglein so zierlich mit Ampelen-Licht,
Mit Redner-Gebärden und Sprecher-Gewicht,
Zum Fuß des ermüdeten Grafen,
Der, schläft er nicht, möcht er doch schlafen.

Wir haben uns Feste hier oben erlaubt,
Seitdem du die Zimmer verlassen,
Und weil wir dich weit in der Ferne geglaubt,

So dachten wir eben zu prassen.
Und wenn du vergönnest und wenn dir nicht graut,
So schmausen die Zwerge, behaglich und laut,
Zu Ehren der reichen, der niedlichen Braut.
Der Graf im Behagen des Traumes:
Bedienet euch immer des Raumes!

Da kommen drei Reiter, sie reiten hervor, Die unter dem Bette gehalten; Dann folget ein singendes, klingendes Chor Possierlicher, kleiner Gestalten; Und Wagen auf Wagen mit allem Gerät, Daß einem so Hören als Sehen vergeht, Wie's nur in den Schlössern der Könige steht; Zuletzt auf vergoldetem Wagen Die Braut und die Gäste getragen.

So rennet nun alles in vollem Galopp Und kürt sich im Saale sein Plätzchen; Zum Drehen und Walzen und lustigen Hopp Erkieset sich jeder ein Schätzchen. Da pfeift es und geigt es und klinget und klirrt, Da ringelts und schleift es und rauschet und wirrt, Da pisperts und knisterts und flisterts und schwirrt; Das Gräflein, es blicket hinüber, Es dünkt ihn, als läg er im Fieber.

Nun dappelts und rappelts und klapperts im Saal Von Bänken und Stühlen und Tischen, Da will nun ein jeder am festlichen Mahl Sich neben dem Liebchen erfrischen; Sie tragen die Würste, die Schinken so klein Und Braten und Fisch und Geflügel herein, Es kreiset beständig der köstliche Wein; Das toset und koset so lange, Verschwindet zuletzt mit Gesange.—

Und sollen wir singen, was weiter geschehn, So schweige das Toben und Tosen. Denn was er, so artig, im Kleinen gesehn, Erfuhr er, genoß er im Großen. Trompeten und klingender, singender Schall Und Wagen und Reiter und bräutlicher Schwall, Sie kommen und zeigen und neigen sich all, Unzählige, selige Leute. So ging es und geht es noch heute.

### RÄTSEL

EIN Bruder ists von vielen Brüdern, Ein allem ihnen völlig gleich, Ein nötig Glied von vielen Gliedern In eines großen Vaters Reich; Jedoch erblickt man ihn nur selten, Fast wie ein eingeschobnes Kind: Die andern lassen ihn nur gelten Da, wo sie unvermögend sind.

### TISCHLIED

MICH ergreift, ich weiß nicht wie, Himmlisches Behagen.
Will michs etwa gar hinauf
Zu den Sternen tragen?
Doch ich bleibe lieber hier,
Kann ich redlich sagen,
Beim Gesang und Glase Wein
Auf den Tisch zu schlagen.

Wundert euch, ihr Freunde, nicht, Wie ich mich gebärde; Wirklich ist es allerliebst Auf der lieben Erde: Darum schwör ich feierlich Und ohn alle Fährde, Daß ich mich nicht freventlich Wegbegeben werde.

Da wir aber allzumal So beisammen weilen, Dächt ich, klänge der Pokal Zu des Dichters Zeilen. Gute Freunde ziehen fort, Wohl ein hundert Meilen, Darum soll man hier am Ort Anzustoßen eilen.

Lebe hoch, wer Leben schafft!
Das ist meine Lehre.
Unser König denn voran,
Ihm gebührt die Ehre.
Gegen inn- und äußern Feind
Setzt er sich zur Wehre;
Ans Erhalten denkt er zwar,
Mehr noch, wie er mehre.

Nun begrüß ich sie sogleich, Sie, die einzig Eine. Jeder denke ritterlich Sich dabei die Seine. Merket auch ein schönes Kind, Wen ich eben meine, Nun, so nicke sie mir zu: Leb auch so der Meine!

Freunden gilt das dritte Glas,
Zweien oder dreien,
Die mit uns am guten Tag
Sich im stillen freuen
Und der Nebel trübe Nacht
Leis und leicht zerstreuen;
Diesen sei ein Hoch gebracht,
Alten oder neuen.

Breiter wallet nun der Strom,
Mit vermehrten Wellen.
Leben jetzt im hohen Ton
Redliche Gesellen!
Die sich mit gedrängter Kraft
Brav zusammen stellen
In des Glückes Sonnenschein
Und in schlimmen Fällen.

Wie wir nun zusammen sind, Sind zusammen viele. Wohl gelingen denn, wie uns, Andern ihre Spiele! Von der Quelle bis ans Meer Mahlet manche Mühle, Und das Wohl der ganzen Welt Ists, worauf ich ziele.

## GENERALBEICHTE

ASSET heut im edeln Kreis
Meine Warnung gelten!
Nehmt die ernste Stimmung wahr,
Denn sie kommt so selten.
Manches habt ihr vorgenommen,
Manches ist euch schlecht bekommen,
Und ich muß euch schelten.

Reue soll man doch einmal In der Welt empfinden! So bekennt, vertraut und fromm, Eure größten Sünden! Aus des Irrtums falschen Weiten Sammelt euch und sucht beizeiten Euch zurecht zu finden.

Ja, wir haben, seis bekannt, Wachend oft geträumet, Nicht geleert das frische Glas, Wenn der Wein geschäumet; Manche rasche Schäferstunde, Flüchtgen Kuß vom lieben Munde Haben wir versäumet.

Still und maulfaul saßen wir, Wenn Philister schwätzten, Über göttlichen Gesang Ihr Geklatsche schätzten, Wegen glücklicher Momente, Deren man sich rühmen könnte, Uns zur Rede setzten.

Willst du Absolution Deinen Treuen geben, Wollen wir nach deinem Wink Unabläßlich streben, Uns vom Halben zu entwöhnen Und im Ganzen, Guten, Schönen Resolut zu leben.

Den Philistern allzumal Wohlgemut zu schnippen, Jenen Perlenschaum des Weins Nicht nur flach zu nippen, Nicht zu liebeln leis mit Augen, Sondern fest uns anzusaugen An geliebte Lippen.

## SCHÄFERS KLAGELIED

Da steh ich tausendmal, An meinem Stabe gebogen, Und schaue hinab in das Tal.

Dann folg ich der weidenden Herde, Mein Hündchen bewahret mir sie. Ich bin herunter gekommen Und weiß doch selber nicht wie.

Da stehet von schönen Blumen Die ganze Wiese so voll. Ich breche sie, ohne zu wissen, Wem ich sie geben soll.

Und Regen, Sturm und Gewitter Verpaß ich unter dem Baum. Die Türe dort bleibet verschlossen; Denn alles ist leider ein Traum. Es stehet ein Regenbogen Wohl über jenem Haus! Sie aber ist weggezogen, Und weit in das Land hinaus.

Hinaus in das Land und weiter, Vielleicht gar über die See. Vorüber, ihr Schafe, vorüber! Dem Schäfer ist gar so weh.

## DIE GLÜCKLICHEN GATTEN

ACH diesem Frühlingsregen,
Den wir so warm erfleht,
Weibchen, o sieh den Segen,
Der unsre Flur durchweht.
Nur in der blauen Trübe
Verliert sich fern der Blick;
Hier wandelt noch die Liebe,
Hier hauset noch das Glück.

Das Pärchen weißer Tauben, Du siehst, es fliegt dorthin, Wo um besonnte Lauben Gefüllte Veilchen blühn. Dort banden wir zusammen Den allerersten Strauß, Dort schlugen unsre Flammen Zuerst gewaltig aus.

Doch als uns vom Altare, Nach dem beliebten Ja, Mit manchem jungen Paare Der Pfarrer eilen sah, Da gingen andre Sonnen Und andre Monden auf, Da war die Welt gewonnen Für unsern Lebenslauf.

Und hunderttausend Siegel Bekräftigten den Bund, Im Wäldchen auf dem Hügel, Im Busch am Wiesengrund, In Höhlen, im Gemäuer Auf des Geklüftes Höh, Und Amor trug das Feuer Selbst in das Rohr am See.

Wir wandelten zufrieden, Wir glaubten uns zu zwei; Doch anders wars beschieden, Und sieh! wir waren drei; Und vier und fünf und sechse, Sie saßen um den Topf, Und nun sind die Gewächse Fast all uns übern Kopf.

Und dort in schöner Fläche Das neugebaute Haus Umschlingen Pappelbäche, So freundlich siehts heraus. Wer schaffte wohl da drüben Sich diesen frohen Sitz? Ist es, mit seiner Lieben, Nicht unser braver Fritz?

Und wo im Felsengrunde
Der eingeklemmte Fluß
Sich schäumend aus dem Schlunde
Auf Räder stürzen muß:
Man spricht von Müllerinnen,
Und wie so schön sie sind;
Doch immer wird gewinnen
Dort hinten unser Kind.

Doch wo das Grün so dichte Um Kirch und Rasen steht, Da, wo die alte Fichte Allein zum Himmel weht, Da ruhet unsrer Toten Frühzeitiges Geschick Und leitet von dem Boden Zum Himmel unsern Blick.

Es blitzen Waffenwogen
Den Hügel schwankend ab;
Das Heer, es kommt gezogen,
Das uns den Frieden gab.
Wer mit der Ehrenbinde
Bewegt sich stolz voraus?
Er gleichet unserm Kinde!
So kommt der Karl nach Haus.

Den liebsten aller Gäste Bewirtet nun die Braut; Sie wird am Friedensseste Dem Treuen angetraut. Und zu den Feiertänzen Drängt jeder sich herbei; Da schmückest du mit Kränzen Der jüngsten Kinder drei.

Bei Flöten und Schalmeien Erneuert sich die Zeit, Da wir uns einst im Reihen Als junges Paar gefreut; Und in des Jahres Laufe, Die Wonne fühl ich schon! Begleiten wir zur Taufe Den Enkel und den Sohn.

## WELTSEELE

VERTEILET euch nach allen Regionen Von diesem heilgen Schmaus! Begeistert reißt euch durch die nächsten Zonen Ins All und füllt es aus!

Schon schwebet ihr in ungemeßnen Fernen Den selgen Göttertraum, Und leuchtet neu, gesellig, unter Sternen Im lichtbesäten Raum. Dann treibt ihr euch, gewaltige Kometen, Ins Weit und Weitr hinan; Das Labyrinth der Sonnen und Planeten Durchschneidet eure Bahn.

Ihr greifet rasch nach ungeformten Erden Und wirket schöpfrisch jung, Daß sie belebt und stets belebter werden Im abgemeßnen Schwung.

Und kreisend führt ihr in bewegten Lüften Den wandelbaren Flor Und schreibt dem Stein in allen seinen Grüften Die festen Formen vor.

Nun alles sich mit göttlichem Erkühnen Zu übertreffen strebt; Das Wasser will, das unfruchtbare, grünen, Und jedes Stäubchen lebt.

Und so verdrängt mit liebevollem Streiten Der feuchten Qualme Nacht; Nun glühen schon des Paradieses Weiten In überbunter Pracht.

Wie regt sich bald, ein holdes Licht zu schauen, Gestaltenreiche Schar, Und ihr erstaunt, auf den beglückten Auen, Nun als das erste Paar,

Und bald verlischt ein unbegrenztes Streben Im selgen Wechselblick. Und so empfangt mit Dank das schönste Leben Vom All ins All zurück.

## BERGSCHLOSS

A droben auf jenem Berge, Da steht ein altes Schloß, Wo hinter Toren und Türen Sonst lauerten Ritter und Roß. Verbrannt sind Türen und Tore, Und überall ist es so still; Das alte verfallne Gemäuer Durchklettr ich, wie ich nur will.

Hierneben lag ein Keller, So voll von köstlichem Wein; Nun steiget nicht mehr mit Krügen Die Kellnerin heiter hinein.

Sie setzt den Gästen im Saale Nicht mehr die Becher umher, Sie füllt zum Heiligen Mahle Dem Pfaffen das Fläschchen nicht mehr.

Sie reicht dem lüsternen Knappen Nicht mehr auf dem Gange den Trank, Und nimmt für flüchtige Gabe Nicht mehr den flüchtigen Dank.

Denn alle Balken und Decken, Sie sind schon lange verbrannt, Und Trepp und Gang und Kapelle In Schutt und Trümmer verwandt.

Doch als mit Zither und Flasche Nach diesen felsigen Höhn Ich an dem heitersten Tage Mein Liebchen steigen gesehn,

Da drängte sich frohes Behagen Hervor aus verödeter Ruh, Da gings wie in alten Tagen Recht feierlich wieder zu.

Als wären für stattliche Gäste Die weitesten Räume bereit, Als käm ein Pärchen gegangen Aus jener tüchtigen Zeit.

Als stünd in seiner Kapelle Der würdige Pfaffe schon da Und fragte: Wollt ihr einander? Wir aber lächelten: Ja! Und tief bewegten Gesänge Des Herzens innigsten Grund, Es zeugte, statt der Menge, Der Echo schallender Mund.

Und als sich gegen den Abend Im stillen alles verlor, Da blickte die glühende Sonne Zum schroffen Gipfel empor.

Und Knapp und Kellnerin glänzen Als Herren weit und breit; Sie nimmt sich zum Kredenzen Und er zum Danke sich Zeit.

## NACHTGESANG

gib, vom weichen Pfühle, Träumend, ein halb Gehör! Bei meinem Saitenspiele Schlafe! was willst du mehr?

Bei meinem Saitenspiele Segnet der Sterne Heer Die ewigen Gefühle; Schlafe! was willst du mehr?

Die ewigen Gefühle Heben mich, hoch und hehr, Aus irdischem Gewühle; Schlafe! was willst du mehr?

Vom irdischen Gewühle Trennst du mich nur zu sehr, Bannst mich in diese Kühle; Schlafe! was willst du mehr?

Bannst mich in diese Kühle, Gibst nur im Traum Gehör. Ach, auf dem weichen Pfühle Schlafe! was willst du mehr?

#### SEHNSUCHT

AS zieht mir das Herz so? Was zieht mich hinaus? Und windet und schraubt mich Aus Zimmer und Haus? Wie dort sich die Wolken Um Felsen verziehn! Da möcht ich hinüber, Da möcht ich wohl hin!

Nun wiegt sich der Raben Geselliger Flug; Ich mische mich drunter Und folge dem Zug. Und Berg und Gemäuer Umfittichen wir; Sie weilet da drunten, Ich spähe nach ihr.

Da kommt sie und wandelt; Ich eile sobald, Ein singender Vogel, Zum buschigen Wald. Sie weilet und horchet Und lächelt mit sich: "Er singet so lieblich Und singt es an mich."

Die scheidende Sonne Verguldet die Höhn; Die sinnende Schöne, Sie läßt es geschehn. Sie wandelt am Bache Die Wiesen entlang, Und finster und finstrer Umschlingt sich der Gang;

Auf einmal erschein ich, Ein blinkender Stern. "Was glänzet da droben, So nah und so fern?"
Und hast du mit Staunen
Das Leuchten erblickt,
Ich lieg dir zu Füßen,
Da bin ich beglückt!

## DES NEUEN ALCINOUS

erster Teil

L ASST mir den Phäaker schlafen! Jenen alten, jenen fernen; Freunde! kommt in meinen Garten, Den gefühlten, den modernen.

Freilich nicht vom besten Boden; Doch in allerschönster Richtung, Nächst an Jena, gegen Weimar, Recht im Mittelpunkt der Dichtung.

Will dort unter Freundes-Zweigen Und geschenkten Bäumen leben; Doch zu ganz gewisser Rührung Steht der Kirchhof gleich daneben.

Doch weil hinten mancher Toter An der dumpfen Mauer ranzet, Hat daher der gute *Loder* Lebensbäume hingepflanzet.

Der nicht gerne Geld vergeudet, Der Direktor *Graf von Soden*, Schickt für jedes Stück mir vierzehn Stämmchen aus dem besten Boden.

Ob sie alle, wie in Franken Und bei *Sickler*, frisch bekleiben, Wird sich finden; wenn sie dorren, Werd ich neue Stücke schreiben.

Hier an diesem Wege stehen Die Verleger miteinander. Diese Mispeln pflanzte *Kummer*, Diesen Korkbaum schickte *Sander*. Sollte dieser Kork nun freilich Wie der Geber sich verdicken, Mögen Enkel und Urenkel Mit dem Weg zur Seite rücken.

Pflaumen hat er mir versprochen, Der scharmante, kleine *Merkel*, Und nun sind es Schlehen worden; Meine Kinder, sind sie Ferkel?

Hahnebutten wählte Bött ger Aus Pomonens bunten Kindern; Leidlich schmecken sie durchfrostet, Doch sie kratzen mich im H.....

Kammerkätzchen, Kammermäuschen Stifteten die schönsten Nelken; Wieland gab ein Lorbeerreischen, Doch es will bei mir verwelken.

Haselstauden will die *Gräfin*Mir ein ganzes Wäldchen schenken,
Und sooft ich Nüsse knacke,
Will ich an die Freundin denken.

Auch aus Tiefurts Zauberhainen Seh ich manches Reis mit Freuden; Doch um einen Lilienstengel Will man mich besonders neiden.

Und so pflanzten sie, mit Eifer, Nah' und ferne, gute Seelen, Und der Magistrat zu Naumburg Ließ es nicht an Kirschen fehlen.

## Zweiter Teil

Wenn ich nun im holden Haine Unter meinen Freunden wandle, Mögens meine Feinde haben, Die als Kegel ich behandle. Kommt nur her, geliebte Freunde! Laßt uns schleudern, laßt uns schieben; Seht nur, es ist jedem Kegel Auch sein Name angeschrieben.

Da den *Procerem* der Mitte Tauft ich mir zu Vater *Kanten*, Hüben *Fichte*, drüben *Schelling*, Als die nächsten Geistsverwandten.

Brown steht hinten in dem Grunde, Röschlaub aber trutzt mir vorne, Und besonders diesen letzten Hab ich immer auf dem Korne.

Dann die *Schlegels* und die *Tiecke* Sollen durcheinander stürzen Und durch ihre Purzelbäume Mir die lange Zeit verkürzen.

Schieb ich Holz, da wird gejubelt: Dreie! Fünfe! Sechse! Neune! Immer stürz ich meine Feinde Über ihre steifen Beine.

Aber weil durch ihren Frevel Sie verdienen ewige Hölle, Setzt sie der behende Junge Immer wieder auf die Stelle.

Und so stürzen meine Feinde Durch des Arms Geschick und Stärke; Darum nannt ich auch die Kugeln Nach den Namen meiner Werke.

Eine heißt die Sucht zu glänzen; Und dann steigt es immer höher: Das Jahrhundert nannt ich eine, Eine den Hyperboreer.

Wie Alcinous behaglich Könnt ich mich auf Rosen betten; Doch das Weimarsche Theater Schickt mir mit dem Westwind Kletten. Und das Unkraut wächst behende, Und aus jedem Distelkopfe Seh ich eine Maske blicken, Gräßlich mit behaartem Schopfe.

Merkel schickt mir einen Boten, Doch ich schweige, laß ihn warten; Weiter geh ich, und er folgt mir Gar bescheiden durch den Garten.

Und wie jener römsche König Sich den höchsten Mohn erlesen, Also fahr ich mit der Gerte In das schnöde Distelwesen.

Alle die verdammten Köpfe, Die so frech herüber gucken, Sollen gleich vor meinen Hieben Fallen oder niederducken.

Und der Bote merkt verwundert Mein geheimnisvolles Wandeln, Geht und meldets meinem Freunde; Dieser fängt nun an zu handeln.

Und so glänzen wir, mit Ehren, Unter allen kritschen Mächten, Die Verständgen, die Bescheidnen Und besonders die Gerechten.

## TEUTSCHER MERKUR, NEUNTES STÜCK, 1802

INS Teufels Namen,
Was sind denn eure Namen!
Im Teutschen Merkur
Ist keine Spur
Von Vater Wieland,
Der steht auf dem blauen Einband;
Und unter dem verfluchtesten Reim
Der Name Gleim.

[Erklärung der XIV. Tafel des Werkes: Naturhistorisches Bilder- und Lese-Buch oder Erzählungen über Gegenstände aus den drei Reichen der Natur. Von Jakob Glatz.]

TICHT auf der grünen Erde nur Am heitren Sonnenschein Erfreut sich mannigfach Natur: Auch in die Felsen tief hinein Zeigt sich der Form und Farbe Spur. Hier dürfens kleine Muster sein: Vernimm, wie Quarz und Kalk so rein In Säulen sich und Tafeln häuft: Ein schmales, schön gefärbtes Band Harmonisch durch den Jaspis läuft; Ein millionenkörnger Sand Als Fels durch alle Lande reicht: Ein Pflanzenhaufen sich verkohlt, Verschüttet, in der Erde zeigt. Vernimm, daß, wer auf Berge steigt, Meermuscheln oft herunterholt.

Und ferner wird man dir erklären, Wie du dereinst nach manchem sauern Schritt Erfahren wirst, wohin *Granit*, *Porphyr* und *Marmor* auf der Welt gehören.

Hast du an Stein und Felsen dann genug, Gleich werden dich *Metalle* reizen, Nach denen Kunst, Gewalt und Trug Mit unverwandter Mühe geizen.

Du findest in der Erde Schoß
Mit stillen, ahndungsvollen Freuden
Das Gold als ein metallisch Moos
Sich wachsend von dem Steine scheiden,
Das Silber als Gesträuch, das Kupfer als Gestrippe.
Bewundrung stammelt deine Lippe,
Und neue Schätze werden bloß.

Wenn geometrisch Zinn und Blei In Fläch und Ecke sich beschränken, So wird das Eisen oft sich frei In Zapfen tropfend niedersenken. Aus des Zinnobers roter Kraft Läuft dir Merkur in Kügelchen entgegen, Und was der Zink, der Kobalt Gutes schafft, Das weiß dein Lehrer auszulegen.

Was nun auf diesen Blättern fehlt, Das zeigt er dir im Kabinette; An seiner Hand besuche dann die Stätte, Wo unverhüllt sich uns Natur verhehlt, Die dich und jeden Stein beseelt.

## VORSCHLAG ZUR GÜTE

Er

U gefällst mir so wohl, mein liebes Kind, Und wie wir hier beieinander sind, So möcht ich nimmer scheiden; Da wär es wohl uns beiden.

Sie

Gefall ich dir, so gefällst du mir; Du sagst es frei, ich sag es dir. Eh nun! heiraten wir eben! Das übrige wird sich geben.

Er

Heiraten, Engel, ist wunderlich Wort; Ich meint, da müßt ich gleich wieder fort.

Sie

Was ists denn so großes Leiden? Gehts nicht, so lassen wir uns scheiden.

## DER NARR EPILOGIERT

ANCH gutes Werk hab ich verricht, Ihr nehmt das Lob, das kränkt mich nicht: Ich denke, daß sich in der Welt Alles bald wieder ins Gleiche stellt. Lobt man mich, weil ich was Dummes gemacht,

Dann mir das Herz im Leibe lacht; Schilt man mich, weil ich was Gutes getan, So nehm ichs ganz gemächlich an. Schlägt mich ein Mächtiger, daß es schmerzt, So tu ich, als hätt er nur gescherzt; Doch ist es einer von meinesgleichen, Den weiß ich wacker durchzustreichen. Hebt mich das Glück, so bin ich froh Und sing in dulci Jubilo: Senkt sich das Rad und guetscht mich nieder, So denk ich: Nun, es hebt sich wieder! Grille nicht bei Sommersonnenschein, Daß es wieder werde Winter sein: Und kommen die weißen Flockenscharen. Da lieb ich mir das Schlittenfahren. Ich mag mich stellen, wie ich will, Die Sonne hält mir doch nicht still, Und immer gehts den alten Gang Das liebe lange Leben lang. Der Knecht so wie der Herr vom Haus Ziehen sich täglich an und aus; Sie mögen sich hoch oder niedrig messen: Müssen wachen, schlafen, trinken und essen. Drum trag ich über nichts ein Leid. Machts wie der Narr, so seid ihr gescheit!

## B. UND K.

HR möchtet gern den brüderlichen Schlegeln Mit Beil und Axt den Reisekahn zerstücken; Allein sie lassen euch schon weit im Rücken Und ziehen fort mit Rudern und mit Segeln.

Zwar wär es billig, diesen frechen Vögeln Auch tüchtig was am bunten Zeug zu flicken; Doch euch, ihr Musenlosen, wirds nicht glücken, Drum, Flegel, bleibt zu Haus mit euern Flegeln,

Dramatisch tanzt ein Esel vor Apollen Und reichet traulich seinem Freund die Pratschen, Dem Häßlichzerrer besserer Naturen. Der liefert Hexen, jener liefert Huren, Und beide hören sich aus einer vollen Parterre-Kloak bejubeln und beklatschen.

Schämt euch, ihr Bessern, auch mit einzupatschen! Die Müh, uns zu vernichten, ist verloren: Wir kommen neugebärend, neugeboren.

## TRIUMVIRAT

EN Gott der Pfuschereien zu begrüßen, Kam Leichtfuß, Genius der Zeit, gegangen: Laß uns, mein Teurer, aneinander hangen Wie Klett und Kleid; Pedanten mags verdrießen.

Wir ruhen bald von unsrer einzgen, süßen, Planlosen Arbeit mit genährten Wangen; Wenn Dilettanten-Skizzen einzig prangen, Sei ernste Kunst ins Fabelreich verwiesen.

An Schmierern fehlts nicht, nicht am Lob der Schmierer; Der rühmt sich selbst, den preiset ein Verleger, Der Gleiche den, der Pöbel einen Dritten;

Doch fehlt im ganzen noch ein Rädelsführer, Ein unermüdlich unverschämter Präger Papierner Münze. Da trat in die Mitten

Herr Überall, in Tag- und Monatstempeln Den Lumpenbrei der Pfuscher und der Schmierer Mit B † r zum Meisterwerk zu stempeln.

## K. UND B.

DIE gründlichsten Schuften, die Gott erschuft Und zwar zu eigenstem Beruf, Auf Deutschlands angebauten Gauen Die Menge zu kirren und zu krauen, Indem sie sagten Tag für Tag, Was jeder gerne hören mag: Der Nachbar sei brav in vielen Stücken, Doch könne man ihm auch am Zeuge flicken. Vor ihnen beiden, wie vor Gott, Sei alle Menschen-Tugend Spott, Ja, wenn mans recht nimmt, gar ein Laster. Das machte die Herren nicht verhaßter; Denn Hinz und Kunz, an ihren Stellen, Glaubten doch auch was vorzustellen.

OTTHEITEN zwei, ich weiß nicht, wie sie heißen— Denn ich bin nicht des Heidentums beflissen— Von böser Art Gottheiten, wie wir wissen, Die gern, was Gott und Mensch verband, zerreißen.

Die beiden also sagten: Laß versuchen, Wie wir dem deutschen Volk ein Unheil bringen; Sie mögen reden, schwätzen, tanzen, singen, Sie müssen sich und all ihr Tun verfluchen.

ELCH ein verehrendes Gedränge
Schließt den verfluchten Bött'ger ein?
Natürlich! Jeder aus der Menge
Wünscht sehnlich, so ein Mann zu sein.
Er sah fürwahr die Welt genau;
Doch schaut' er sie aus seinen Augen:
Deswegen konnte Mann und Frau
Auch nicht das Allermindste taugen.
Daß er aus Bosheit schaden mag,
Das ist ihm wohl erlaubt;
Doch fluch ich, daß er Tag für Tag
Auch noch zu nützen glaubt.

## TROST IN TRÄNEN

VIE kommts, daß du so traurig bist, Da alles froh erscheint? Man sieht dirs an den Augen an, Gewiß, du hast geweint.

"Und hab ich einsam auch geweint, So ists mein eigner Schmerz, Und Tränen fließen gar so süß, Erleichtern mir das Herz."

Die frohen Freunde laden dich, O komm an unsre Brust! Und was du auch verloren hast, Vertraue den Verlust.

"Ihr lärmt und rauscht und ahnet nicht, Was mich, den Armen, quält. Ach nein, verloren hab ichs nicht, So sehr es mir auch fehlt."

So raffe denn dich eilig auf, Du bist ein junges Blut. In deinen Jahren hat man Kraft Und zum Erwerben Mut.

"Ach nein, erwerben kann ichs nicht, Es steht mir gar zu fern. Es weilt so hoch, es blinkt so schön, Wie droben jener Stern."

Die Sterne, die begehrt man nicht, Man freut sich ihrer Pracht, Und mit Entzücken blickt man auf In jeder heitern Nacht.

"Und mit Entzücken blick ich auf, So manchen lieben Tag; Verweinen laßt die Nächte mich, Solang ich weinen mag."

## MAGISCHES NETZ

Zum ersten Mai 1803

SIND es Kämpfe, die ich sehe? Sind es Spiele? sind es Wunder? Fünf der allerliebsten Knaben Gegen fünf Geschwister streitend, Regelmäßig, taktbeständig, Einer Zaubrin zu Gebote.

Blanke Spieße führen jene, Diese flechten schnelle Fäden, Daß man glaubt, in ihren Schlingen Werde sich das Eisen fangen. Bald gefangen sind die Spieße; Doch im leichten Kriegestanze Stiehlt sich einer nach dem andern Aus der zarten Schleifenreihe, Die sogleich den Freien haschet, Wenn sie den Gebundnen löset.

So mit Ringen, Streiten, Siegen, Wechselflucht und Wiederkehren Wird ein künstlich Netz geflochten, Himmelsflocken gleich an Weiße, Die, vom Lichten in das Dichte, Musterhafte Streifen ziehen, Wie es Farben kaum vermöchten.

Wer empfängt nun der Gewänder Allerwünschtes? Wen begünstigt Unsre vielgeliebte Herrin Als den anerkannten Diener? Mich beglückt des holden Loses Treu und still ersehntes Zeichen! Und ich fühle mich umschlungen, Ihrer Dienerschaft gewidmet.

Doch indem ich so behaglich, Aufgeschmückt stolzierend wandle, Sieh! da knüpfen jene Losen, Ohne Streit, geheim geschäftig, Andre Netze, fein und feiner, Dämmrungsfäden, Mondenblicke, Nachtviolenduft verwebend.

Eh wir nur das Netz bemerken, Ist ein Glücklicher gefangen, Den wir andern, den wir alle, Segnend und beneidend, grüßen.

## DIE PEST AN HERRN POSSELT

AN sucht mich von des Meeres Strand,
Von Landes Grenze zu entfernen,
Doch hoff ich sehr, dein Vaterland
Soll mich auch nächstens kennen lernen.
Der Bettler jammert wie der Fürst,
Die Kleinen heulen wie die Großen;
Doch hoff ich, daß du mich so höchlich preisen wirst
Wie meine Vettern, die Franzosen.

B IST du Gemündisches Silber, so fürchte den schwarzen Probierstein;

Kotzebue, ach, warum hast du nach Rom dich verfügt?

## ULTIMATUM

OLLT', ich lebte noch hundert Jahr Gesund und froh, wie ich meistens war; Merkel, Spazier und Kotzebue Hätten auch so lange keine Ruh, Müßtens kollegialisch treiben, Täglich ein Pasquill auf mich schreiben. Das würde nun fürs nächste Leben Sechsunddreißigtausend fünfhundert geben, Und bei der schönen runden Zahl Rechn ich die Schalttäg nicht einmal. Gern würd ich dieses holde Wesen Zu Abend auf dem Nachtstuhl lesen,

Grobe Worte, gelind Papier Nach Würdigkeit bedienen hier; Dann legt ich ruhig, nach wie vor, In Gottes Namen mich aufs Ohr.

## AN DEN PRINZEN VON LIGNE

In früher Zeit, noch froh und frei, Spielt ich und sang zu meinen Spielen; Dann fings im Herzen an zu wühlen, Ich fragte nicht, ob ich ein Dichter sei: Doch, daß ich liebte, konnt ich fühlen.

So bleibt es noch. Ich weiß nicht viel
Von eignen dichterischen Taten.
Man sagt, mir sei als Ernst und Spiel
Nicht übel dies und jens geraten.
Gern hör ich Gutes von der Kunst,
Der ich mein Leben treu geblieben;
Doch mich in meinen Freunden lieben,
Dies, edler Mann, dies ist die schönste Gunst.

VIE du Vertrauen erweckst, o Genius anderer Welten? Mehr als der irdische Mann zeige dich selig und reich!

> JOHANNIS-FEUER sei unverwehrt, Die Freude nie verloren! Besen werden immer stumpf gekehrt Und Jungen immer geboren.

SIEH! das gebändigte Volk der lichtscheu muckenden Kauze Kutscht nun selber, o Kant, über die Wolken dich hin!

## CAMPES LAOKOON

SCHON vom Gifte durchwühlt, gebissen und wiedergebissen, Vater und Sohn! O! Weh! — Heilige Plastik! o weh! FFEN zeigt sich die Pforte des bergabstürzenden Waldstroms;

Doch in die offene kehrt nimmer das Wasser zurück.— Ja doch! es kehret zurück! Schon steigt es in Wolkengebild auf,

Ziehet, erhöhtesten Schwungs, morgengerötet hinan.

[An die Herzogin Anna Amalia]

REUNDLICH empfange das Wort laut ausgesprochner Verehrung,
Das die Parze mir fast schnitt von den Lippen hinweg.

ALTE das Bild der Würdigen fest! Wie leuchtende Sterne Teilte sie aus die Natur durch den unendlichen Raum.

ER ist der glücklichste Mensch? Der fremdes Verdienst zu empfinden Weiß und am fremden Genuß sich wie am eignen zu freun.

VIELES gibt uns die Zeit und nimmts auch, aber der Bessern
Holde Neigung, sie sei ewig dir froher Genuß.

AS auch als Wahrheit oder Fabel In tausend Büchern dir erscheint, Das alles ist ein Turm zu Babel, Wenn es die Liebe nicht vereint.

WÄR nicht das Auge sonnenhaft, Die Sonne könnt es nie erblicken; Läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie könnt uns Göttliches entzücken?

## PERFEKTIBILITÄT

Möcht ich doch wohl besser sein, Als ich bin! Was wär es! Soll ich aber besser sein, Als du bist, so lehr es!

Möcht ich auch wohl besser sein Als so mancher andre! "Willst du besser sein als wir, Lieber Freund, so wandre." 

# 1806-1810 WEIMAR



IST erst eine dunkle Kammer gemacht Und finstrer als ägyptische Nacht, Durch ein gar winzig Löchlein bringe Den feinsten Sonnenstrahl herein, Daß er dann durch das Prisma dringe, Alsbald wird er gebrochen sein. Aufgedröselt, bei meiner Ehr, Siehst ihn, als ob er ein Stricklein wär, Siebenfarbig statt weiß, oval statt rund. Glaube hierbei des Lehrers Mund: Was sich hier auseinander reckt, Das hat alles in Einem gesteckt. Und dir, wie manchem seit hundert Jahr', Wächst darüber kein graues Haar.

## VANITAS! VANITATUM VANITAS!

CH hab mein Sach auf Nichts gestellt.

Juchhe!

Drum ists so wohl mir in der Welt.

Juchhe!

Und wer will mein Kamerade sein,

Der stoße mit an, der stimme mit ein

Bei dieser Neige Wein.

Ich stellt mein Sach auf Geld und Gut.

Juchhe!

Darüber verlor ich Freud und Mut.

O weh!

Die Münze rollte hier und dort,

Und hascht ich sie an einem Ort,

Auf Weiber stellt ich nun mein Sach,
Juchhe!

Daher mir kam viel Ungemach.
O weh!

Die Falsche sucht' sich ein ander Teil,
Die Treue macht' mir Langeweil,
Die Beste war nicht feil.

Am andern war sie fort.

Ich stellt mein Sach auf Reis' und Fahrt.
Juchhe!

Und ließ meine Vaterlandesart.

O weh!

Und mir behagt' es nirgends recht, Die Kost war fremd, das Bett war schlecht, Niemand verstand mich recht.

Ich stellt mein Sach auf Ruhm und Ehr.
Juchhe!

Und sieh! gleich hatt ein andrer mehr.

Wie ich mich hatt hervorgetan, Da sahen die Leute scheel mich an, Hatte keinem recht getan.

Ich setzt mein Sach auf Kampf und Krieg. Juchhe!

Und uns gelang so mancher Sieg.

Juchhe!

Wir zogen in Feindes Land hinein, Dem Freunde sollts nicht viel besser sein, Und ich verlor ein Bein.

Nun hab ich mein Sach auf Nichts gestellt.
Juchhe!

Und mein gehört die ganze Welt. Iuchhe!

Zu Ende geht nun Sang und Schmaus. Nur trinkt mir alle Neigen aus; Die letzte muß heraus!

## AN SILVIEN

ENN die Zweige Wurzeln schlagen, Wachsen, grünen, Früchte tragen, Möchtest du dem Angedenken Deines Freunds ein Lächeln schenken.

UND wenn sie zuletzt erfrieren, Weil man sie nicht wohl verschanzet, Will sichs alsobald gebühren, Daß man hoffend neue pflanzet.

[In das Stammbuch von Esther Stock, geb. Moritz]

AS uns Günstiges in fernen Landen Auch begegnet, sehnt, bei allem Glück, Doch das Herz zu seiner Jugend Banden, Zu dem heimschen Kreise sich zurück.

## AN TISCHBEIN

ERST ein Deutscher, dann ein Schweizer,
Dann ein Berg- und Tal-Durchkreuzer,
Römer, dann Napolitaner,
Philosoph und doch kein Aner,
Dichter, fruchtbar allerorten,
Bald mit Zeichen, bald mit Worten,
Immer bleibest du derselbe
Von der Tiber bis zur Elbe!
Glück und Heil! so wie du strebest,
Leben! so wie du belebest,
So genieße! laß genießen!
Bis die Nymphen dich begrüßen,
Die sich in der Ilme baden
Und aufs freundlichste dich laden.

## AN DENSELBEN

ALLES, was du denkst und sinnest, Was du der Natur und Kunst Mit Empfindung abgewinnest, Drückst du aus durch Musengunst. Farbe her! Dein Meisterwille Schafft ein sichtliches Gedicht; Doch, bescheiden in der Fülle, Du verschmähst die Worte nicht.

## AN DENSELBEN

DÜR das Gute, für das Schöne,
Das du uns so reichlich sendest,
Möge jegliche Kamöne
Freude spenden, wie du spendest!
Möge dir, im nordschen Trüben,
Aller Guten, aller Lieben
Reine Neigung so bereiten,
Überall dich zu begleiten
Mit des Umgangs trauter Wonne,
Wie im heitern Land der Sonne!

## AN DENSELBEN

STATT den Menschen in den Tieren
Szu verlieren,
Findest du ihn klar darin
Und belebst, als wahrer Dichter,
Schaf- und säuisches Gelichter
Mit Gesinnung wie mit Sinn.
Auch der Esel kommt zu Ehren
Und yaht uns weise Lehren.
Das, was Buffon nur begonnen,
Kommt durch Tischbein an die Sonnen.

## ZELEBRITÄT

A UF großen und auf kleinen Brucken
Stehn vielgestaltete Nepomuken
Von Erz, von Holz, gemalt, von Stein,
Kolossisch hoch und puppisch klein.
Jeder hat seine Andacht davor,
Weil Nepomuk auf der Brucken das Leben verlor.

Ist einer nun mit Kopf und Ohren Einmal zum Heiligen auserkoren, Oder hat er unter Henkershänden Erbärmlich müssen das Leben enden, So ist er zur Qualität gelangt, Daß er gar weit im Bilde prangt.

Kupferstich, Holzschnitt tun sich eilen, Ihn allen Welten mitzuteilen: Und jede Gestalt wird wohl empfangen, Tut sie mit seinem Namen prangen: Wie es denn auch dem Herren Christ Nicht ein Haar besser geworden ist. Merkwürdig für die Menschenkinder, Halb Heiliger, halb armer Sünder, Sehn wir Herrn Werther auch allda Prangen in Holzschnitts-Gloria. Das zeugt erst recht von seinem Werte, Daß mit erbärmlicher Gebärde Er wird auf jedem Jahrmarkt prangen, Wird in Wirtsstuben aufgehangen. Jeder kann mit dem Stocke zeigen: "Gleich wird die Kugel das Hirn erreichen!" Und jeder spricht bei Bier und Brot: "Gott seis gedankt, nicht wir sind tot!"

[Mephistopheles spricht]

So war es schon in meinen Tagen:
Ein jeder schlägt gar hoch sich an,
Und würdest du sie alle fragen —
Das Wichtigste hat Er getan.
Es lastet schwer die schwere Last,
Die selber du zu tragen hast;
Und ob ein andrer ächzt und keicht,
Für dich ist seine Bürde leicht,

AS Völker sterbend hinterlassen,
Das ist ein bleicher Schattenschlag:
Du siehst ihn wohl; ihn zu erfassen,
Läufst du vergeblich Nacht und Tag.

ER immerdar nach Schatten greift, Kann stets nur leere Luft erlangen: Wer Schatten stets auf Schatten häuft, Sieht endlich sich von düstrer Nacht umfangen. [In ein Stammbuch]

U unsres Lebens oft getrübten Tagen Gab uns ein Gott Ersatz für alle Plagen, Daß unser Blick sich himmelwärts gewöhne, Den Sonnenschein, die Tugend und das Schöne.

> DER Zeitungsleser sei gesegnet, Der liest, was heute mir begegnet.

## METAMORPHOSE DER TIERE

AGT ihr, also bereitet, die letzte Stufe zu steigen Dieses Gipfels, so reicht mir die Hand und öffnet den freien

Blick ins weite Feld der Natur. Sie spendet die reichen Lebensgaben umher, die Göttin; aber empfindet Keine Sorge wie sterbliche Fraun um ihrer Gebornen Sichere Nahrung; ihr ziemet es nicht: denn zwiefach

bestimmte

Sie das höchste Gesetz, beschränkte jegliches Leben, Gab ihm gemeßnes Bedürfnis, und ungemessene Gaben, Leicht zu finden, streute sie aus, und ruhig begünstigt Sie das muntre Bemühn der vielfach bedürftigen Kinder; Unerzogen schwärmen sie fort nach ihrer Bestimmung.

Zweck sein selbst ist jegliches Tier, vollkommen entspringt es

Aus dem Schoß der Natur und zeugt vollkommene Kinder. Alle Glieder bilden sich aus nach ewgen Gesetzen, Und die seltenste Form bewahrt im geheimen das Urbild. So ist jeglicher Mund geschickt, die Speise zu fassen, Welche dem Körper gebührt; es sei nun schwächlich und

Oder mächtig der Kiefer gezähnt, in jeglichem Falle Fördert ein schicklich Organ den übrigen Gliedern die Nahrung.

Auch bewegt sich jeglicher Fuß, der lange, der kurze, Ganz harmonisch zum Sinne des Tiers und seinem Bedürfnis. So ist jedem der Kinder die volle, reine Gesundheit Von der Mutter bestimmt: denn alle lebendigen Glieder Widersprechen sich nie und wirken alle zum Leben. Also bestimmt die Gestalt die Lebensweise des Tieres, Und die Weise, zu leben, sie wirkt auf alle Gestalten Mächtig zurück. So zeigt sich fest die geordnete Bildung, Welche zum Wechsel sich neigt durch äußerlich wirkende

Doch im Innern befindet die Kraft der edlern Geschöpfe Sich im heiligen Kreise lebendiger Bildung beschlossen. Diese Grenzen erweitert kein Gott, es ehrt die Natur sie: Denn nur also beschränkt war je das Vollkommene möglich.

Doch im Inneren scheint ein Geist gewaltig zu ringen, Wie er durchbräche den Kreis, Willkür zu schaffen den Formen

Wie dem Wollen; doch was er beginnt, beginnt er vergebens.

Denn zwar drängt er sich vor zu diesen Gliedern, zu jenen, Stattet mächtig sie aus, jedoch schon darben dagegen Andere Glieder, die Last des Übergewichtes vernichtet Alle Schöne der Form und alle reine Bewegung. Siehst du also dem einen Geschöpf besonderen Vorzug Irgend gegönnt, so frage nur gleich: wo leidet es etwa Mangel anderswo? und suche mit forschendem Geiste; Finden wirst du sogleich zu aller Bildung den Schlüssel. Denn so hat kein Tier, dem sämtliche Zähne den obern Kiefer umzäunen, ein Horn auf seiner Stirne getragen, Und daher ist den Löwen gehörnt der ewigen Mutter Ganz unmöglich zu bilden, und böte sie alle Gewalt auf; Denn sie hat nicht Masse genug, die Reihen der Zähne Völlig zu pflanzen und auch Geweih und Hörner zu treiben.

Dieser schöne Begriff von Macht und Schranken, von Willkür

Und Gesetz, von Freiheit und Maß, von beweglicher Ordnung,

Vorzug und Mangel erfreue dich hoch; die heilige Muse Bringt harmonisch ihn dir, mit sanftem Zwange belehrend. Keinen höhern Begriff erringt der sittliche Denker, Keinen der tätige Mann, der dichtende Künstler; der Herrscher,

Der verdient, es zu sein, erfreut nur durch ihn sich der Krone.

Freue dich, höchstes Geschöpf der Natur, du fühlest dich fähig,

Ihr den höchsten Gedanken, zu dem sie schaffend sich aufschwang.

Nachzudenken. Hier stehe nun still und wende die Blicke Rückwärts, prüfe, vergleiche, und nimm vom Munde der Muse,

Daß du schauest, nicht schwärmst, die liebliche, volle Gewißheit.

## ZUEIGNUNG AN PRINZESS KAROLINE VON SACHSEN-WEIMAR

DIESES Stammbuch, wie mans auch nimmt, War eigentlich für 'nen Studenten bestimmt, Der es auf akademischen Pfaden Sich wählen sollt aus Hertels Laden; Wie ichs denn auch—nicht guter Ding'—Aus der hübschen Frau Hertel Hand empfing.

Denn guter Dinge konnt ich nicht sein; Wir waren schon in den Oktober hinein, Und preußische Scharen allzumal Zertrappelten uns Berg und Tal, Und damals war noch nichts verloren.

Ich kraute mir aber hinter den Ohren Und setzte mich, wie vor alter Zeit, Wieder an des Tales Wirklichkeit Und wollte kühnlich mich erdreisten, An der Saale das auch zu leisten, Was an der Tepel ich trieb im Spiel; Das war nun freilich gar nicht viel.

Kaum hatt ich aber ein paar Pappeln zeichnet Und ein paar Berge mir angeeignet, Da brach die Sündflut auf einmal herein; Es hätte nicht können schlimmer sein.

Wie aber nach dem Jüngsten Gericht,
Was vorgeschah, auch wieder geschicht,
Und über Wolken und unter Flammen
Freunde und Feinde kommen zusammen,
Und überall im höchsten Chor
Jeder Heilige, nach wie vor,
Hebt und trägt sein Marterinstrument,
Woran man ihn allein erkennt:
So werd ich auch wohl in Abrahams Schoß
Bleistift und Pinsel nicht werden los;
Bei vieler Lust und wenig Gaben
Werd ich doch nur gekritzelt haben.

Doch sei dem allen, wie es sei:
Kein Blatt im Buch ist überlei,
Auf beiden Seiten manche beschrieben
Und so nichts weiter übrig blieben,
Als daß du glaubst, das viele Papier,
Was auch drauf stehe, gehöre dir.
Und dazu hast du Fug und Macht,
Immer war dein dabei gedacht.
So steht dein Bild auch klar und glatt
In unserm Herzen auf jedem Blatt.
Und Liebe bleibt in unserm Gewinn
Ein beßrer Zeichner, als ich bin.

[In das Stammbuch von Karoline Bardua]

VIE wir dich in unsrer Mitte
Üben dein Talent gesehn,

Mögest du mit gleichem Schritte
Immer, immer vorwärts gehn.

### AN URANIUS

HIMMEL, ach! so ruft man aus, Wenns uns schlecht geworden. Himmel will verdienen sich Pfaff- und Ritterorden.

Ihren Himmel finden viel' In dem Weltgetümmel; Jugend unter Tanz und Spiel Meint, sie sei im Himmel.

Doch von dem Klaviere tönt Ganz ein andrer Himmel; Alle Morgen grüß ich ihn, Nickt er mir vom Schimmel.

# MÄCHTIGES ÜBERRASCHEN

EIN Strom entrauscht umwölktem Felsensaale, Dem Ozean sich eilig zu verbinden; Was auch sich spiegeln mag von Grund zu Gründen, Er wandelt unaufhaltsam fort zu Tale.

Dämonisch aber stürzt mit einem Male—
Ihr folgen Berg und Wald in Wirbelwinden—
Sich Oreas, Behagen dort zu finden,
Und hemmt den Lauf, begrenzt die weite Schale.

Die Welle sprüht, und staunt zurück und weichet, Und schwillt bergan, sich immer selbst zu trinken; Gehemmt ist nun zum Vater hin das Streben.

Sie schwankt und ruht, zum See zurückgedeichet; Gestirne, spiegelnd sich, beschaun das Blinken Des Wellenschlags am Fels, ein neues Leben.

### FREUNDLICHES BEGEGNEN

IM weiten Mantel bis ans Kinn verhüllet, Ging ich den Felsenweg, den schroffen, grauen, Hernieder dann zu winterhaften Auen, Unruhgen Sinns, zur nahen Flucht gewillet.

Auf einmal schien der neue Tag enthüllet: Ein Mädchen kam, ein Himmel anzuschauen, So musterhaft wie jene lieben Frauen Der Dichterwelt. Mein Sehnen war gestillet. Doch wandt ich mich hinweg und ließ sie gehen Und wickelte mich enger in die Falten, Als wollt ich trutzend in mir selbst erwarmen;

Und folgt ihr doch. Sie stand. Da wars geschehen! In meiner Hülle konnt ich mich nicht halten, Die warf ich weg, sie lag in meinen Armen.

### KURZ UND GUT

SOLLT ich mich denn so ganz an sie gewöhnen?
Das wäre mir zuletzt doch reine Plage.
Darum versuch ichs gleich am heutgen Tage
Und nahe nicht dem vielgewohnten Schönen.

Wie aber mag ich dich, mein Herz, versöhnen,
Daß ich im wichtgen Fall dich nicht befrage?
Wohlan! Komm her! Wir äußern unsre Klage
In liebevollen, traurig heitern Tönen.

Siehst du, es geht! Des Dichters Wink gewärtig, Melodisch klingt die durchgespielte Leier, Ein Liebesopfer traulich darzubringen.

Du denkst es kaum, und sieh! das Lied ist fertig; Allein was nun?—Ich dächt, im ersten Feuer Wir eilten hin, es vor ihr selbst zu singen.

### REISEZEHRUNG

CNTWÖHNEN sollt ich mich vom Glanz der Blicke, Mein Leben sollten sie nicht mehr verschönen. Was man Geschick nennt, läßt sich nicht versöhnen, Ich weiß wohl, und trat bestürzt zurücke.

Nun wußt ich auch von keinem weitern Glücke;
Gleich fing ich an, von diesen und von jenen
Notwendgen Dingen sonst mich zu entwöhnen:
Notwendig schien mir nichts als ihre Blicke.

Des Weines Glut, den Vielgenuß der Speisen,
Bequemlichkeit und Schlaf und sonstge Gaben,
Gesellschaft wies ich weg, daß wenig bliebe.

So kann ich ruhig durch die Welt nun reisen: Was ich bedarf, ist überall zu haben, Und Unentbehrlichs bring ich mit—die Liebe.

### ABSCHIED

AR unersättlich nach viel tausend Küssen, Und mußt mit Einem Kuß am Ende scheiden. Nach herber Trennung tiefempfundnem Leiden War mir das Ufer, dem ich mich entrissen,

Mit Wohnungen, mit Bergen, Hügeln, Flüssen, Solang ichs deutlich sah, ein Schatz der Freuden; Zuletzt im Blauen blieb ein Augenweiden An fernentwichnen, lichten Finsternissen.

Und endlich, als das Meer den Blick umgrenzte, Fiel mir zurück ins Herz mein heiß Verlangen; Ich suchte mein Verlornes gar verdrossen.

Da war es gleich, als ob der Himmel glänzte; Mir schien, als wäre nichts mir, nichts entgangen, Als hätt ich alles, was ich je genossen.

### DIE LIEBENDE SCHREIBT

EIN Blick von deinen Augen in die meinen, Ein Kuß von deinem Mund auf meinem Munde, Wer davon hat, wie ich, gewisse Kunde, Mag dem was anders wohl erfreulich scheinen?

Entfernt von dir, entfremdet von den Meinen, Führ ich stets die Gedanken in die Runde, Und immer treffen sie auf jene Stunde, Die einzige; da fang ich an, zu weinen.

Die Träne trocknet wieder unversehens: Er liebt ja, denk ich, her in diese Stille, Und solltest du nicht in die Ferne reichen?

Vernimm das Lispeln dieses Liebewehens; Mein einzig Glück auf Erden ist dein Wille, Dein freundlicher, zu mir; gib mir ein Zeichen!

### DIE LIEBENDE ABERMALS

ARUM ich wieder zum Papier mich wende?

Das mußt du, Liebster, so bestimmt nicht fragen:

Denn eigentlich hab ich dir nichts zu sagen;

Doch kommts zuletzt in deine lieben Hände.

Weil ich nicht kommen kann, soll, was ich sende, Mein ungeteiltes Herz hinüber tragen Mit Wonnen, Hoffnungen, Entzücken, Plagen: Das alles hat nicht Anfang, hat nicht Ende.

Ich mag vom heutgen Tag dir nichts vertrauen, Wie sich im Sinnen, Wünschen, Wähnen, Wollen Mein treues Herz zu dir hinüber wendet:

So stand ich einst vor dir, dich anzuschauen, Und sagte nichts. Was hätt ich sagen sollen? Mein ganzes Wesen war in sich vollendet.

### SIE KANN NICHT ENDEN

ENN ich nun gleich das weiße Blatt dir schickte, Anstatt daß ichs mit Lettern erst beschreibe, Ausfülltest dus vielleicht zum Zeitvertreibe Und sendetests an mich, die Hochbeglückte.

Wenn ich den blauen Umschlag dann erblickte, Neugierig schnell, wie es geziemt dem Weibe, Riss' ich ihn auf, daß nichts verborgen bleibe; Da läs ich, was mich mündlich sonst entzückte:

Lieb Kind! Mein artig Herz! Mein einzig Wesen! Wie du so freundlich meine Sehnsucht stilltest Mit süßem Wort und mich so ganz verwöhntest.

Sogar dein Lispeln glaubt ich auch zu lesen, Womit du liebend meine Seele fülltest Und mich auf ewig vor mir selbst verschöntest.

### WARNUNG

A Jüngsten Tag, wenn die Posaunen schallen Und alles aus ist mit dem Erdeleben, Sind wir verpflichtet, Rechenschaft zu geben Von jedem Wort, das unnütz uns entfallen.

Wie wirds nun werden mit den Worten allen, In welchen ich so liebevoll mein Streben Um deine Gunst dir an den Tag gegeben, Wenn diese bloß an deinem Ohr verhallen?

Darum bedenk, o Liebchen! dein Gewissen, Bedenk im Ernst, wie lange du gezaudert, Daß nicht der Welt solch Leiden widerfahre.

Werd ich berechnen und entschuldgen müssen, Was alles unnütz ich vor dir geplaudert, So wird der Jüngste Tag zum vollen Jahre.

### **EPOCHE**

IT Flammenschrift war innigst eingeschrieben Petrarcas Brust vor allen andern Tagen Karfreitag. Ebenso, ich darfs wohl sagen, Ist mir Advent von Achtzehnhundertsieben.

Ich fing nicht an, ich fuhr nur fort, zu lieben Sie, die ich früh im Herzen schon getragen, Dann wieder weislich aus dem Sinn geschlagen, Der ich nun wieder bin ans Herz getrieben.

Petrarcas Liebe, die unendlich hohe, War leider unbelohnt und gar zu traurig, Ein Herzensweh, ein ewiger Karfreitag;

Doch stets erscheine, fort und fort, die frohe, Süß, unter Palmenjubel, wonneschaurig, Der Herrin Ankunft mir, ein ewger Maitag.

### DAS MÄDCHEN SPRICHT

U siehst so ernst, Geliebter! Deinem Bilde Von Marmor hier möcht ich dich wohl vergleichen: Wie dieses gibst du mir kein Lebenszeichen; Mit dir verglichen zeigt der Stein sich milde.

Der Feind verbirgt sich hinter seinem Schilde, Der Freund soll offen seine Stirn uns reichen. Ich suche dich, du suchst mir zu entweichen; Doch halte stand, wie dieses Kunstgebilde.

An wen von beiden soll ich nun mich wenden? Sollt ich von beiden Kälte leiden müssen, Da dieser tot und du lebendig heißest?

Kurz, um der Worte mehr nicht zu verschwenden, So will ich diesen Stein so lange küssen, Bis eifersüchtig du mich ihm entreißest.

### **NEMESIS**

X/ENN durch das Volk die grimme Seuche wütet, Soll man vorsichtig die Gesellschaft lassen. Auch hab ich oft mit Zaudern und Verpassen Vor manchen Influenzen mich gehütet.

Und obgleich Amor öfters mich begütet, Mocht ich zuletzt mich nicht mit ihm befassen. So ging mirs auch mit jenen Lacrimassen, Als vier- und dreifach reimend sie gebrütet.

Nun aber folgt die Strafe dem Verächter, Als wenn die Schlangenfackel der Erinnen Von Berg zu Tal, von Land zu Meer ihn triebe.

Ich höre wohl der Genien Gelächter; Doch trennet mich von jeglichem Besinnen Sonettenwut und Raserei der Liebe.

# Die Zweifelnden

HR liebt, und schreibt Sonette! Weh der Grille! Die Kraft des Herzens, sich zu offenbaren, Soll Reime suchen, sie zusammenpaaren; Ihr Kinder, glaubt, ohnmächtig bleibt der Wille.

Ganz ungebunden spricht des Herzens Fülle Sich kaum noch aus: sie mag sich gern bewahren, Dann Stürmen gleich durch alle Saiten fahren, Dann wieder senken sich zu Nacht und Stille.

Was quält ihr euch und uns, auf jähem Stege Nur Schritt vor Schritt den lästgen Stein zu wälzen, Der rückwärts lastet, immer neu zu mühen?

### Die Liebenden

Im Gegenteil, wir sind auf rechtem Wege! Das Allerstarrste freudig aufzuschmelzen, Muß Liebesfeuer allgewaltig glühen.

### Mädchen

ICH zweifle doch am Ernst verschränkter Zeilen! Zwar lausch ich gern bei deinen Silbespielen; Allein mir scheint, was Herzen redlich fühlen, Mein süßer Freund, das soll man nicht befeilen.

Der Dichter pflegt, um nicht zu langeweilen, Sein Innerstes von Grund aus umzuwühlen; Doch seine Wunden weiß er auszukühlen, Mit Zauberwort die tiefsten auszuheilen.

### Dichter

Schau, Liebchen, hin! Wie gehts dem Feuerwerker? Drauf ausgelernt, wie man nach Maßen wettert, Irrgänglich-klug miniert er seine Grüfte;

Allein die Macht des Elements ist stärker, Und eh er sichs versieht, geht er zerschmettert Mit allen seinen Künsten in die Lüfte.

# WACHSTUM

ALS kleines artges Kind nach Feld und Auen Sprangst du mit mir, so manchen Frühlingsmorgen. "Für solch ein Töchterchen, mit holden Sorgen, Möcht ich als Vater segnend Häuser bauen!"

Und als du anfingst, in die Welt zu schauen, War deine Freude häusliches Besorgen. "Solch eine Schwester! und ich wär geborgen: Wie könnt ich ihr, ach! wie sie mir vertrauen!"

Nun kann den schönen Wachstum nichts beschränken; Ich fühl im Herzen heißes Liebetoben. Umfass ich sie, die Schmerzen zu beschwichtgen?

Doch ach! nun muß ich dich als Fürstin denken: Du stehst so schroff vor mir emporgehoben; Ich beuge mich vor deinem Blick, dem flüchtgen.

# WIRKUNG IN DIE FERNE

DIE Königin steht im hohen Saal,
Da brennen der Kerzen so viele;
Sie spricht zum Pagen: "Du läufst einmal
Und holst mir den Beutel zum Spiele.
Er liegt zur Hand
Auf meines Tisches Rand."
Der Knabe, der eilt so behende,
War bald an des Schlosses Ende.

Und neben der Königin schlürft zur Stund Sorbett die schönste der Frauen. Da brach ihr die Tasse so hart an dem Mund, Es war ein Greuel zu schauen. Verlegenheit! Scham! Ums Prachtkleid ists getan! Sie eilt und fliegt so behende Entgegen des Schlosses Ende. Der Knabe zurück zu laufen kam
Entgegen der Schönen in Schmerzen;
Es wußt es niemand, doch beide zusamm,
Sie hegten einander im Herzen;
Und o des Glücks,
Des günstgen Geschicks!
Sie warfen mit Brust sich zu Brüsten
Und herzten und küßten nach Lüsten.

Doch endlich beide sich reißen los; Sie eilt in ihre Gemächer, Der Page drängt sich zur Königin groß Durch alle die Degen und Fächer. Die Fürstin entdeckt Das Westchen befleckt: Für sie war nichts unerreichbar, Der Köngin von Saba vergleichbar.

Und sie die Hofmeisterin rufen läßt: "Wir kamen doch neulich zu Streite, Und Ihr behauptetet steif und fest, Nicht reiche der Geist in die Weite; Die Gegenwart nur, Die lasse wohl Spur, Doch niemand wirk in die Ferne, Sogar nicht die himmlischen Sterne.

Nun seht! Soeben ward mir zur Seit
Der geistige Süßtrank verschüttet,
Und gleich darauf hat er dort hinten so weit
Dem Knaben die Weste zerrüttet. —
Besorg dir sie neu!
Und weil ich mich freu,
Daß sie mir zum Beweise gegolten,
Ich zahl sie! sonst wirst du gescholten."

### CHARADE

WEI Worte sind es, kurz, bequem zu sagen, Die wir so oft mit holder Freude nennen, Doch keineswegs die Dinge deutlich kennen, Wovon sie eigentlich den Stempel tragen.

Es tut gar wohl in jung- und alten Tagen, Eins an dem andern kecklich zu verbrennen; Und kann man sie vereint zusammen nennen, So drückt man aus ein seliges Behagen.

Nun aber such ich ihnen zu gefallen Und bitte, mit sich selbst mich zu beglücken; Ich hoffe still, doch hoff ichs zu erlangen:

Als Namen der Geliebten sie zu lallen, In Einem Bild sie beide zu erblicken, In Einem Wesen beide zu umfangen.

### **CHRISTGESCHENK**

MEIN süßes Liebchen! Hier in Schachtelwänden Gar mannigfalt geformte Süßigkeiten.
Die Früchte sind es heilger Weihnachtszeiten, Gebackne nur, den Kindern auszuspenden!

Dir möcht ich dann mit süßem Redewenden Poetisch Zuckerbrot zum Fest bereiten; Allein was solls mit solchen Eitelkeiten? Weg den Versuch, mit Schmeichelei zu blenden!

Doch gibt es noch ein Süßes, das vom Innern Zum Innern spricht, genießbar in der Ferne, Das kann nur bis zu dir hinüber wehen.

Und fühlst du dann ein freundliches Erinnern, Als blinkten froh dir wohlbekannte Sterne, Wirst du die kleinste Gabe nicht verschmähen.

# ZUM 21. JUNI, KARLSBAD 1808

[An Silvie v. Ziegesar]

Nicht am Susquehanna, der durch Wüsten fließt, Wo zum irdschen Manna geistges man genießt; Nicht vom Gnadentale, nicht nach Herrenhut, Wo beim Liebesmahle Tee man trinkt für Blut: Nein! am Tepelstrande, von der großen Bruck, Wo die Mohrenbande schaut Sankt Nepomuk, Zu dem Weißen Hirschen, der beständig rennt, Ohne daß ein Pirschen seine Straße hemmt, Eile dieses Blättchen munter und geschwind, Wo im kurzen Bettchen ruht das liebe Kind.

Nennet mir beizeiten gleich den schönsten Tag, So daß niemand streiten, niemand zweifeln mag. "Meinst du den, wos Krippchen frömmlich bunt ge-

Den, wo sich am Püppchen Püppchen hoch entzückt? Den vielleicht vor Fasten, wos am tollsten geht, Wo man ohne Rasten sich mit Liebchen dreht? Ist es Ostern? Pfingsten? Corpus Domini? Freundchen! du besingst'n, frisch zur Melodie!"

Keiner ist der meine, der sich rücken läßt; Einer ists, der Eine, dieser steht so fest. Läßt er nah sich blicken, wünscht man ihn heran; Hat man ihn im Rücken, gleich fängts Trauren an. Bruder nicht, noch Schwester hat er für und für, Und man glaubt, Silvester steh schon vor der Tür. Drum mit Wohlbedachte grüßt ihn ehrenvoll, Weil er, was er brachte, wohl uns lassen soll. Wird er gleich entweichen, wie nun Tage sind, Läßt er seinesgleichen uns: das längste Kind.

Froh am schönen Feste solls in Karlsbad sein! Ein paar hundert Gäste stellten schon sich ein. Gleich soll jeder haben, was ihm konveniert; Früh mit Wassergaben jeder wird traktiert, Freuet sich nicht minder als beim größten Schmaus, Denn er geht gesünder, als er kam, nach Haus. Liebliches Gedudel tönte gestern nacht; Lustger ist der Sprudel heut schon aufgewacht. Frischlich angefeuchtet steht der Fels umlaubt, Kreuzes Panner leuchtet um das kahle Haupt. Herzlich grüßt der Biedre dieses Tages Stern, Hoch wird alles Niedre, Hohes neigt sich gern. Der verschloßne Stolze grüßet heiter, mild; Tätger wird Graf Bolze, Herr vom Goldnen Schild.

Doch sie kömmt geschritten! Schaut nur, wie sie steigt, Wo sich auf Graniten manche Blume zeigt. In den bunten Höhen eil ihr nachzugehn, Wo die Orchideen und Dianthen stehn Und Ornithogalen, weiß und schlank wie sie. Ihr zuliebe strahlen Lenz und Sommer hie. Doch die Wetterkenner, zweifelnd stehn sie dort, Wohlbedächtge Männer! Und du schreitest fort, Pflückest junge Rosen, lächelst leichtem Stich; Wie im Lande Gosen sonnt es rings um dich. Reich an Sträuß- und Kränzen, trotz dem Wolkengraus, Bringst du die Exzellenzen ungenetzt nach Haus. Folge so dir immer, wie sichs wölken mag, Heitrer Sonnenschimmer, dir zum eignen Tag! Trotz dem Wetterbübchen gehs dir jungem Blut, Tochter, Freundin, Liebchen, wie dus wert bist, gut!

### EINER HOHEN REISENDEN

OHIN du trittst, wird uns verklärte Stunde, Dir leuchtet Klarheit frisch vom Angesicht, Vom Auge Gutheit, Lieblichkeit vom Munde, Aus Wolken dringt ein reines Himmelslicht. Der Ungeheuer Schwarm im Hintergrunde, Er drängt, er droht, jedoch er schreckt dich nicht, Wie du mit Freiheit unbefangen schreitest, Das Herz erhebst und jeden Geist erweitest.

So wandelst du, dein Ebenbild zu schauen, Das majestätisch uns von oben blickt, Der Mütter Urbild, Königin der Frauen, Ein Wunderpinsel hat sie ausgedrückt. Ihr beugt ein Mann, mit liebevollem Grauen, Ein Weib die Knie, in Demut still entzückt; Du aber kommst, ihr deine Hand zu reichen, Als wärest du zu Haus bei deinesgleichen.

Doch schreite weiter, was auch hier sich finde, Zum Lande hin, dem doch kein andres gleicht, Wo uns Natur befreit, wie Kunst auch binde, Der Geist sich stählt, wenn sich das Herz erweicht, Vor stillem Schaun so Zeit- als Volksgewinde Zum Abgrund wallt, zur Himmelshöhe steigt: Dorthin gehörst du, die du schaffend strebest, Die Trümmer herstellst, Totes neu belebest.

Führ uns indes durch blumenreiche Matten, Am breiten Fluß durchs wchlbekannte Tal, Wo Reben sich um Sonnenhügel gatten, Der Fels dich schützt vor mächtgem Sonnenstrahl; Genieße froh der engen Laube Schatten, Der reinen Milch unschuldig würdges Mahl. Und hier und dort vergönn, an deinen Blicken, An deinem Wort uns ewig zu entzücken!

### DER GOLDSCHMIEDSGESELL

Es ist doch meine Nachbarin Ein allerliebstes Mädchen! Wie früh ich in der Werkstatt bin, Blick ich nach ihrem Lädchen.

Zu Ring und Kette poch ich dann Die feinen goldnen Drähtchen. Ach, denk ich, wann, und wieder, wann Ist solch ein Ring für Käthchen?

Und tut sie erst die Schaltern auf, Da kommt das ganze Städtchen Und feilscht und wirbt mit hellem Hauf Ums Allerlei im Lädchen. Ich feile; wohl zerfeil ich dann Auch manches goldne Drähtchen. Der Meister brummt, der harte Mann! Er merkt, es war das Lädchen.

Und flugs, wie nur der Handel still, Gleich greift sie nach dem Rädchen. Ich weiß wohl, was sie spinnen will: Es hofft das liebe Mädchen.

Das kleine Füßchen tritt und tritt; Da denk ich mir das Wädchen, Das Strumpfband denk ich auch wohl mit, Ich schenkts dem lieben Mädchen.

Und nach den Lippen führt der Schatz Das allerfeinste Fädchen. O wär ich doch an seinem Platz, Wie küßt ich mir das Mädchen!

# WALLSTEIN TRAGÉDIE EN CINQ ACTES

DER du des Lobs dich billig freuen solltest, O! guter Constant, bleibe still! Der Deutsche dankt dir nicht, er weiß wohl, was er will; Der Franke weiß nicht, was du wolltest.

# JOHANNA SEBUS

Zum Andenken der siebzehnjährigen Schönen Guten aus dem Dorfe Brienen, die am 13. Januar 1809, bei dem Eisgange des Rheins und dem großen Bruche des Dammes von Cleverham, Hilfe reichend unterging

DER Damm zerreißt, das Feld erbraust, Die Fluten spülen, die Fläche saust.

"Ich trage dich, Mutter, durch die Flut, Noch reicht sie nicht hoch, ich wate gut."—

"Auch uns bedenke, bedrängt wie wir sind, Die Hausgenossin, drei arme Kind!

Die schwache Frau!... Du gehst davon!"—

Sie trägt die Mutter durchs Wasser schon.

"Zum Bühle da rettet euch! harret derweil; Gleich kehr ich zurück, uns allen ist Heil. Zum Bühl ists noch trocken und wenige Schritt; Doch nehmt auch mir meine Ziege mit!"

Der Damm zerschmilzt, das Feld erbraust,
Die Fluten wühlen, die Fläche saust.
Sie setzt die Mutter auf sichres Land,
Schön Suschen, gleich wieder zur Flut gewandt.
"Wohin? Wohin? Die Breite schwoll,
Des Wassers ist hüben und drüben voll.
Verwegen ins Tiefe willst du hinein!"—
"Sie sollen und müssen gerettet sein!"

Der Damm verschwindet, die Welle braust, Eine Meereswoge, sie schwankt und saust. Schön Suschen schreitet gewohnten Steg, Umströmt auch gleitet sie nicht vom Weg, Erreicht den Bühl und die Nachbarin; Doch der und den Kindern kein Gewinn!

Der Damm verschwand, ein Meer erbrausts, Den kleinen Hügel im Kreis umsausts.

Da gähnet und wirbelt der schäumende Schlund Und ziehet die Frau mit den Kindern zu Grund; Das Horn der Ziege faßt das ein', So sollten sie alle verloren sein! Schön Suschen steht noch strack und gut: Wer rettet das junge, das edelste Blut! Schön Suschen steht noch wie ein Stern; Doch alle Werber sind alle fern. Rings um sie her ist Wasserbahn, Kein Schifflein schwimmet zu ihr heran. Noch einmal blickt sie zum Himmel hinauf, Da nehmen die schmeichelnden Fluten sie auf.

Kein Damm, kein Feld! Nur hier und dort Bezeichnet ein Baum, ein Turn den Ort. Bedeckt ist alles mit Wasserschwall; Doch Suschens Bild schwebt überall.— Das Wasser sinkt, das Land erscheint, Und überall wird schön Suschen beweint.— Und dem sei, wers nicht singt und sagt, Im Leben und Tod nicht nachgefragt!

[In das Stammbuch von Bertha v. Loder]

IE die Blüten heute dringen
Aus den aufgeschloßnen Zweigen,
Wie die Vögel heute singen
Aus durchsichtigen Gesträuchen,
So begleitet reis' und lebe
Und so freundlich nimm und gebe.

### VERSUS MEMORIALES

zu Verbreitung und Festhaltung der zwei wichtigsten natürlichen Systeme

Natürliches System der Erze nach Oken

FLINZE, wenig Erz enthalten s', Halde, nu! die sind Gesalzens; Malme sind gut durchgesotten, Gelfe hättens bald getroffen.
So, mit mancherlei Gescherze, Hätten wir die alten Erze.

Natürliches System des Organisch-Gebacknen nach Knebel
Leber ist nicht wert des Schmalzes,
Hering hat zu viel des Salzes,
Frösche sind zum Frühlingsfeste,
Fische dennoch sind die beste.
Und mit diesen laß im Stiche
Niemals uns des Freundes Küche!

[In das Stammbuch der Frau v. Berg, geb. v. Sievers]

IE es dampft und braust und sprühet Aus der unbekannten Gruft! Von geheimem Feuer glühet Heilsam Wasser, Erd und Luft. Hilfsbedürftge Schar vermehrt sich Täglich um den Wunderort, Und im stillen heilt und nährt sich Unser Herz an Freundes Wort.

### PROBLEM

ARUM ist alles so rätselhaft?
Hier ist das Wollen, hier ist die Kraft;
Das Wollen will, die Kraft ist bereit,
Und daneben die schöne, lange Zeit."
So seht doch hin, wo die gute Welt
Zusammenhält!
Seht hin, wo sie auseinanderfällt!

### RECHENSCHAFT

Der Meister

RISCH! der Wein soll reichlich fließen! Nichts Verdrießlichs weh uns an! Sage, willst du mitgenießen, Hast du deine Pflicht getan?

### Einer

Zwei recht gute junge Leute Liebten sich nur gar zu sehr, Gestern zärtlich, wütend heute, Morgen wär es noch viel mehr; Senkte sie hier das Genicke, Dort zerrauft' er sich das Haar; Alles bracht ich ins Geschicke, Und sie sind ein glücklich Paar.

### Chor

Sollst uns nicht nach Weine lechzen! Gleich das volle Glas heran! Denn das Ächzen und das Krächzen Hast du heut schon abgetan.

### Einer

Warum weinst du, junge Waise? "Gott! ich wünschte mir das Grab;

Denn mein Vormund, leise, leise, Bringt mich an den Bettelstab." Und ich kannte das Gelichter, Zog den Schächer vor Gericht, Streng und brav sind unsre Richter, Und das Mädchen bettelt nicht.

### Chor

Sollst uns nicht nach Weine lechzen! Gleich das volle Glas heran! Denn das Ächzen und das Krächzen Hast du heut schon abgetan.

### Einer

Einem armen, kleinen Kegel,
Der sich nicht besonders regt,
Hat ein ungeheurer Flegel
Heute grob sich aufgelegt.
Und ich fühlte mich ein Mannsen,
Ich gedachte meiner Pflicht,
Und ich hieb dem langen Hansen
Gleich die Schmarre durchs Gesicht.

### Chor

Sollst uns nicht nach Weine lechzen! Gleich das volle Glas heran! Denn das Ächzen und das Krächzen Hast du heut schon abgetan.

### Einer

Wenig hab ich nur zu sagen:
Denn ich habe nichts getan.
Ohne Sorgen, ohne Plagen
Nahm ich mich der Wirtschaft an;
Doch ich habe nichts vergessen,
Ich gedachte meiner Pflicht:
Alle wollten sie zu essen,
Und an Essen fehlt' es nicht.

### Chor

Sollst uns nicht nach Weine lechzen! Gleich das volle Glas heran! Denn das Ächzen und das Krächzen Hast du heut schon abgetan.

### Einer

Einer wollte mich erneuen,
Macht' es schlecht: verzeih mir Gott!
Achselzucken, Kümmereien!
Und er hieß ein Patriot.
Ich verfluchte das Gewäsche,
Rannte meinen alten Lauf.
Narre! wenn es brennt, so lösche,
Hats gebrannt, bau wieder auf!

### Chor

Sollst uns nicht nach Weine lechzen! Gleich das volle Glas heran! Denn das Ächzen und das Krächzen Hast du heut schon abgetan.

### Meister

Jeder möge so verkünden,
Was ihm heute wohlgelang!
Das ist erst das rechte Zünden,
Daß entbrenne der Gesang.
Keinen Druckser hier zu leiden,
Sei ein ewiges Mandat!
Nur die Lumpe sind bescheiden,
Brave freuen sich der Tat.

### Chor

Keiner soll nach Weine lechzen! Gleich das volle Glas heran! Denn das Ächzen und das Krächzen Haben wir nun abgetan.

# Drei Stimmen

Heiter trete jeder Sänger, Hochwillkommen, in den Saal: Denn nur mit dem Grillenfänger Halten wirs nicht liberal; Fürchten hinter diesen Launen, Diesem ausstaffierten Schmerz, Diesen trüben Augenbraunen Leerheit oder schlechtes Herz.

Niemand soll nach Weine lechzen! Doch kein Dichter soll heran, Der das Ächzen und das Krächzen Nicht zuvor hat abgetan!

### ERGO BIBAMUS!

TIER sind wir versammelt zu löblichem Tun, Drum, Brüderchen! Ergo bibamus. Die Gläser sie klingen, Gespräche sie ruhn, Beherziget Ergo bibamus. Das heißt noch ein altes, ein tüchtiges Wort, Es passet zum ersten und passet so fort, Und schallet ein Echo vom festlichen Ort, Ein herrliches Ergo bibamus!

Ich hatte mein freundliches Liebchen gesehn, Da dacht ich mir: Ergo bibamus. Und nahte mich traulich, da ließ sie mich stehn: Ich half mir und dachte: Bibamus. Und wenn sie versöhnet euch herzet und küßt, Und wenn ihr das Herzen und Küssen vermißt, So bleibet nur, bis ihr was Besseres wißt, Beim tröstlichen Ergo bibamus.

Mich ruft das Geschick von den Freunden hinweg; Ihr Redlichen! Ergo bibamus. Ich scheide von hinnen mit leichtem Gepäck, Drum doppeltes Ergo bibamus. Und was auch der Filz von dem Leibe sich schmorgt, So bleibt für den Heitern doch immer gesorgt, Weil immer dem Frohen der Fröhliche borgt;

Was sollen wir sagen zum heutigen Tag? Ich dächte nur: Ergo bibamus. Er ist nun einmal von besonderem Schlag,

Drum immer aufs neue: Bibamus.

Drum, Brüderchen! Ergo bibamus.

Er führet die Freude durchs offene Tor, Es glänzen die Wolken, es teilt sich der Flor, Da leuchtet ein Bildchen, ein göttliches, vor; Wir klingen und singen: *Bibamus*.

### KATZENPASTETE

BEWÄHRT den Forscher der Natur Dein frei und ruhig Schauen, So folge Meßkunst seiner Spur Mit Vorsicht und Vertrauen.

Zwar mag in Einem Menschenkind Sich beides auch vereinen; Doch, daß es zwei Gewerbe sind, Das läßt sich nicht verneinen.

Es war einmal ein braver Koch, Geschickt im Appretieren; Dem fiel es ein, er wollte doch Als Jäger sich gerieren.

Er zog bewehrt zu grünem Wald, Wo manches Wildbret hauste, Und einen Kater schoß er bald, Der junge Vögel schmauste.

> Sah ihn für einen Hasen an Und ließ sich nicht bedeuten, Pastetete viel Würze dran Und setzt' ihn vor den Leuten.

Doch manche Gäste das verdroß, Gewisse feine Nasen: Die Katze, die der Jäger schoß, Macht nie der Koch zum Hasen.

### DAS TAGEBUCH

— aliam tenui, sed iam quum gaudia adirem, Admonuit dominae deseruitque Venus. [Tibull 1, 5. v. 39. 40]

IR hörens oft und glaubens wohl am Ende:
Das Menschenherz sei ewig unergründlich,
Und wie man auch sich hin und wider wende,
So sei der Christe wie der Heide sündlich.
Das Beste bleibt, wir geben uns die Hände
Und nehmens mit der Lehre nicht empfindlich;
Denn zeigt sich auch ein Dämon, uns versuchend,
So waltet was, gerettet ist die Tugend.

Von meiner Trauten lange Zeit entfernet, Wie's öfters geht, nach irdischem Gewinne, Und was ich auch gewonnen und gelernet, So hatt ich doch nur immer Sie im Sinne; Und wie zu Nacht der Himmel erst sich sternet, Erinnrung uns umleuchtet ferner Minne: So ward im Federzug des Tags Ereignis Mit süßen Worten ihr ein freundlich Gleichnis.

Ich eilte nun zurück. Zerbrochen sollte Mein Wagen mich noch eine Nacht verspäten; Schon dacht ich mich, wie ich zu Hause rollte, Allein da war Geduld und Werk vonnöten. Und wie ich auch mit Schmied und Wagner tollte, Sie hämmerten, verschmähten, viel zu reden. Ein jedes Handwerk hat nun seine Schnurren. Was blieb mir nun? Zu weilen und zu murren.

So stand ich nun. Der Stern des nächsten Schildes Berief mich hin, die Wohnung schien erträglich. Ein Mädchen kam, des seltensten Gebildes, Das Licht erleuchtend. Mir ward gleich behäglich. Hausflur und Treppe sah ich als ein Mildes, Die Zimmerchen erfreuten mich unsäglich. Den sündigen Menschen, der im Freien schwebet—Die Schönheit spinnt, sie ists, die ihn umwebet.

Nun setzt ich mich zu meiner Tasch und Briefen Und meines Tagebuchs Genauigkeiten, Um so wie sonst, wenn alle Menschen schliefen, Mir und der Trauten Freude zu bereiten; Doch weiß ich nicht, die Tintenworte liefen Nicht so wie sonst in alle Kleinigkeiten: Das Mädchen kam, des Abendessens Bürde Verteilte sie gewandt mit Gruß und Würde.

Sie geht und kommt; ich spreche, sie erwidert; Mit jedem Wort erscheint sie mir geschmückter. Und wie sie leicht mir nun das Huhn zergliedert, Bewegend Hand und Arm, geschickt, geschickter— Was auch das tolle Zeug in uns befiedert— Genug, ich bin verworrner, bin verrückter, Den Stuhl umwerfend, spring ich auf und fasse Das schöne Kind; sie lispelt: "Lasse, lasse!

Die Muhme drunten lauscht, ein alter Drache, Sie zählt bedächtig des Geschäfts Minute; Sie denkt sich unten, was ich oben mache, Bei jedem Zögern schwenkt sie frisch die Rute. Doch schließe deine Türe nicht und wache, So kommt die Mitternacht uns wohl zugute." Rasch meinem Arm entwindet sie die Glieder, Und eilet fort und kommt nur dienend wieder:

Doch blickend auch! So daß aus jedem Blicke Sich himmlisches Versprechen mir entfaltet. Den stillen Seufzer drängt sie nicht zurücke, Der ihren Busen herrlicher gestaltet. Ich sehe, daß am Ohr, um Hals und Gnicke Der flüchtigen Röte Liebesblüte waltet, Und da sie nichts zu leisten weiter findet, Geht sie und zögert, sieht sich um, verschwindet.

Der Mitternacht gehören Haus und Straßen, Mir ist ein weites Lager aufgebreitet, Wovon den kleinsten Teil mir anzumaßen Die Liebe rät, die alles wohl bereitet; Ich zaudre noch, die Kerzen auszublasen, Nun hör ich sie, wie leise sie auch gleitet, Mit gierigem Blick die Hochgestalt umschweif ich, Sie senkt sich her, die Wohlgestalt ergreif ich.

Sie macht sich los: "Vergönne, daß ich rede, Damit ich dir nicht völlig fremd gehöre. Der Schein ist wider mich; sonst war ich blöde, Stets gegen Männer setzt ich mich zur Wehre. Mich nennt die Stadt, mich nennt die Gegend spröde; Nun aber weiß ich, wie das Herz sich kehre: Du bist mein Sieger, laß dichs nicht verdrießen, Ich sah, ich liebte, schwur dich zu genießen.

Du hast mich rein, und wenn ichs besser wüßte, So gäb ichs dir; ich tue, was ich sage." So schließt sie mich an ihre süßen Brüste, Als ob ihr nur an meiner Brust behage. Und wie ich Mund und Aug und Stirne küßte, So war ich doch in wunderbarer Lage: Denn der so hitzig sonst den Meister spielet, Weicht schülerhaft zurück und abgekühlet.

Ihr scheint ein süßes Wort, ein Kuß zu gnügen, Als wär es alles, was ihr Herz begehrte. Wie keusch sie mir, mit liebevollem Fügen, Des süßen Körpers Fülleform gewährte! Entzückt und froh in allen ihren Zügen Und ruhig dann, als wenn sie nichts entbehrte. So ruht ich auch, gefällig sie beschauend, Noch auf den Meister hoffend und vertrauend.

Doch als ich länger mein Geschick bedachte, Von tausend Flüchen mir die Seele kochte, Mich selbst verwünschend, grinsend mich belachte, Nichts besser ward, wie ich auch zaudern mochte, Da lag sie schlafend, schöner als sie wachte; Die Lichter dämmerten mit langem Dochte. Der Tages-Arbeit, jugendlicher Mühe Gesellt sich gern der Schlaf und nie zu frühe. So lag sie himmlisch an bequemer Stelle, Als wenn das Lager ihr allein gehörte, Und an die Wand gedrückt, gequetscht zur Hölle, Ohnmächtig jener, dem sie nichts verwehrte. Vom Schlangenbisse fällt zunächst der Quelle Ein Wandrer so, den schon der Durst verzehrte. Sie atmet lieblich holdem Traum entgegen; Er hält den Atem, sie nicht aufzuregen.

Gefaßt bei dem, was ihm noch nie begegnet, Spricht er zu sich: So mußt du doch erfahren, Warum der Bräutigam sich kreuzt und segnet, Vor Nestelknüpfen scheu sich zu bewahren. Weit lieber da, wos Hellebarden regnet, Als hier im Schimps! So war es nicht vor Jahren, Als deine Herrin dir zum ersten Male Vors Auge trat im prachterhellten Saale.

Da quoll dein Herz, da quollen deine Sinnen, So daß der ganze Mensch entzückt sich regte. Zum raschen Tanze trugst du sie von hinnen, Die kaum der Arm und schon der Busen hegte, Als wolltest du dir selbst sie abgewinnen; Vervielfacht war, was sich für sie bewegte: Verstand und Witz und alle Lebensgeister Und rascher als die andern jener Meister.

So immerfort wuchs Neigung und Begierde, Brautleute wurden wir im frühen Jahre, Sie selbst des Maien schönste Blum und Zierde; Wie wuchs die Kraft zur Lust im jungen Paare! Und als ich endlich sie zur Kirche führte, Gesteh ichs nur, vor Priester und Altare, Vor deinem Jammerkreuz, blutrünstiger Christe, Verzeih mirs Gott, es regte sich der Iste.

Und ihr, der Brautnacht reiche Bettgehänge, Ihr Pfühle, die ihr euch so breit erstrecktet, Ihr Teppiche, die Lieb und Lustgedränge Mit euren seidnen Fittichen bedecktet! Ihr Käfigvögel, deren Zwitscher-Sänge Zu neuer Lust und nie zu früh uns wecktet! Ihr kanntet uns, von euerm Schutz umfriedet, Teilnehmend sie, mich immer unermüdet.

Und wie wir oft sodann im Raub genossen
Nach Buhlenart des Ehstands heilge Rechte,
Von reifer Saat umwogt, vom Rohr umschlossen,
An manchem Unort, wo ichs mich erfrechte,
Wir waren augenblicklich, unverdrossen
Und wiederholt bedient vom braven Knechte!
Verfluchter Knecht, wie unerwecklich liegst du!
Und deinen Herrn ums schönste Glück betriegst du.

Doch Meister Iste hat nun seine Grillen Und läßt sich nicht befehlen, noch verachten, Auf einmal ist er da, und ganz im stillen Erhebt er sich zu allen seinen Prachten; So steht es nun dem Wandrer ganz zu Willen, Nicht lechzend mehr am Quell zu übernachten. Er neigt sich hin, er will die Schläferin küssen, Allein er stockt, er fühlt sich weggerissen.

Wer hat zur Kraft ihn wieder aufgestählet, Als jenes Bild, das ihm auf ewig teuer, Mit dem er sich in Jugendlust vermählet? Dort leuchtet her ein frisch erquicklich Feuer, Und wie er erst in Ohnmacht sich gequälet, So wird nun hier dem Starken nicht geheuer; Er schaudert weg, vorsichtig, leise, leise Entzieht er sich dem holden Zauberkreise,

Sitzt, schreibt: "Ich nahte mich der heimischen Pforte, Entfernen wollten mich die letzten Stunden, Da hab ich nun, am sonderbarsten Orte, Mein treues Herz aufs neue dir verbunden. Zum Schlusse findest du geheime Worte: Die Krankheit erst bewähret den Gesunden. Dies Büchlein soll dir manches Gute zeigen, Das Beste nur muß ich zuletzt verschweigen."

Da kräht der Hahn. Das Mädchen schnell entwindet Der Decke sich und wirft sich rasch ins Mieder. Und da sie sich so seltsam wiederfindet, So stutzt sie, blickt und schlägt die Augen nieder; Und da sie ihm zum letztenmal verschwindet, Im Auge bleiben ihm die schönen Glieder. Das Posthorn tönt, er wirft sich in den Wagen Und läßt getrost sich zu der Liebsten tragen.

Und weil zuletzt bei jeder Dichtungsweise
Moralien uns ernstlich fördern sollen,
So will auch ich in so beliebtem Gleise
Euch gern bekennen, was die Verse wollen:
Wir stolpern wohl auf unsrer Lebensreise,
Und doch vermögen in der Welt, der tollen,
Zwei Hebel viel aufs irdische Getriebe:
Sehr viel die Pflicht, unendlich mehr die Liebe!

a make the management of the

# 1810 REISE NACH BÖHMEN

# 

# DER KAISERIN ANKUNFT

Den 6. Juni 1810

U des einzigen Tages Feste
Schmückt euch alle, windet Kränze!
Daß für Heimische, für Gäste
Herrlicher das Tal erglänze,
Dem ein neuer Frühling weht.
Väter, Mütter, Töchter, Söhne,
Auf! Ein frohes Lied ertöne,
Alles um euch her verschöne
Den Empfang der Majestät!

Hier im waldbewachsnen Tale, Das so mancher Fremde segnet, Weil mit heilsam heißer Schale Die Genesung ihm begegnet Und ihm frisches Leben schafft, Muß in tiefen Felsenschlünden Feuer sich mit Wasser binden, Klüften siedend sich entwinden; Neue Kräfte wirkt die Kraft.

Dem Genesnen, dem Gesunden Bieten sich so manche Schätze. Daß der Freund den Freund gefunden, Zeugen die erwählten Plätze, Wie Erinnrung köstlich sei. Und so wurden Wald und Wiese Zum bewohnten Paradiese, Daß ein jeglicher genieße, Sich empfinde froh und frei.

Aber heute neu mit Machten Sprudle, Quell, aus deinen Höhlen! Faltet aus die frischen Prachten, Ihr, des grünen Tals Juwelen, Holde Blumen, euren Flor! Und ihr Sprossen dieser Gauen, Kinder, eilt, sie anzuschauen, Blickt mit Wonne, mit Vertrauen Zu der Herrlichen empor! Sie, die Tausenden gehöret, Sie erwählt euch, sie ist euer! Ihr umgebt sie unverwehret; Gnädig gönnt sie dieser Feier Mutterblicke hoch und mild. Dränget euch, ihr jungen Scharen! Dem, der früh solch Glück erfahren, Wächst an Glanz, von Jahr zu Jahren, Der Erinnrung Himmelsbild.

Was in segensreicher Enge Diese Kaiserstadt umwallet, Was in fröhlichem Gedränge Seit Jahrhunderten erschallet, Werde diesem Tag zuteil! Alles Wohl, das hier gequollen, Alle Lust, die hier erschollen, Ruft herab mit feuervollen Segenswünschen, ihr zum Heil!

### DER KAISERIN BECHER

Den 10. Juni 1810

Dich, klein geblümt Gefäß, mit Schmuck und Leben Des Blumenflores malerisch zu umwinden, Ist zwar zu spät; doch unser Glück zu künden, Soll nun von Worten dich ein Kranz umgeben.

Und möcht er auch so zierlich dich umschweben, Wie ihn die Grazien, die Musen binden; Rein auszusprechen, was wir rein empfinden, Ist für den Dichter selbst vergeblich Streben.

Den Lippen, denen Huld und Gunst entquellen, Von denen Freundlichkeit und Frohsinn wirken, Hast du, beglückt Gefäß! dich nähern dürfen;

Gekostet haben sie die heißen Wellen. —
O möchten sie aus unsern Lustbezirken
Des Lebens Balsam frisch erquicklich schlürfen!

### DER KAISERIN PLATZ

Den 19. Juni 1810

ENN vor dem Glanz, der um die Herrin schwebet,
Das Volk sich teilt in drängendem Gewühle,
Dann gleich um sie sich neu zu sammeln strebet,
Stumm erst und staunend, dann im Hochgefühle
Mit Leberuf den Widerhall belebet:
So spreche nun die Nymphe dieser Kühle
Zu jedem still empfindenden Gemüte
Von ihrer Anmut, Heiterkeit und Güte.

Ehrwürdger Fels! der sich vom Himmelsblauen Herab dem Tale reich bemoost vermählte, Am schattengrünen Berg, ihr bunten Auen! Die längst zum Bilde sich der Künstler wählte, Ihr ließt euch stets geschmückt und fröhlich schauen; Doch immer wars, als ob euch Eines fehlte: Nun sie auf euch mit Huld und Neigung blicket, Nun wißt ihr erst, warum ihr euch geschmücket.

Die Sonne wird, o Nymphe! bald sich senken, An die du mit uns allen dich verwöhnet; Nicht ohne Schmerz läßt sie entfernt sich denken. O möchte sie, nach der sich alles sehnet, Hieher den Weg, froh wiederkehrend, lenken! O möchtest du, wenn du dich neu verschönet, In deinem zweigumwölbten, luftgen Saale Sie wiedersehn, sie sehn mit dem Gemahle!

# DER KAISERIN ABSCHIED

Den 22. Juni 1810

ASSET uns die Nacht erhellen Abermals mit bunten Feuern! Die von Felsen, die von Wellen Widerglänzend ihr beteuern Unsrer treuen Wünsche Glut. Abermals zur Morgenstunde

Sammle sich die bunte Menge! Stimme fröhliche Gesänge; Von dem Herzen zu dem Munde Ströme neuer Lebensmut!

Hörner schallen, Fahnen fliegen, Trommeln künden frohe Feier; Aber ach! auf allen Zügen Liegt es wie der Wolkenschleier, Der um Gipfel sich getan. Und so sprichts aus trüben Blicken: Sie, die unser sich bemeistert, Uns erhoben, uns begeistert, Ach! sie zieht in Augenblicken Langsam scheidend berghinan.

Die, zu uns herniedersteigend, Mit uns wandelt unsre Pfade, Unsrem Gruße freundlich neigend, Die allseitig heitre Gnade, Sie zu missen, welch ein Schmerz!—Tröstet euch! auch sie empfindet, Und die Muse solls euch sagen: Denn die Muse darf es wagen, Die das Innre wohl ergründet, Auch zu blicken ihr ins Herz.

"An der Kluft, vom Fels umschlossen, Dem der größte Schatz entquillet; Bei dem Volk, das unverdrossen Junggewohnte Pflicht erfüllet, Allen dient um kleinen Lohn; In dem menschenreichen Tale, Dem von allen Ort- und Enden Hilfsbedürftge zu sich wenden, Herrsch ich nun im grünen Saale, Herrsche von dem Blumenthron.

Und so seh ich Abgesandte Vieler Völker, die mich ehren; Freunde find ich, Nahverwandte, Die ganz eigens mir gehören, Und so nenn ich alles mein. Ja, durch Neigung mir verbunden, Fühlt sich jeder aufgeheitert; Auch mir ist das Herz erweitert, Und die Freiheit dieser Stunden Wird mir unvergeßlich sein.

Keine Blumen soll man streuen, Da ich mit Bedauern scheide. Geh, o Muse! sag den Treuen, Daß ich selbst mit ihnen leide: Schnell war mir die Stunde da. Laßt verstummen alle Lieder; Doch auf euren Lippen schwebet Jener Wunsch, der mich belebet. Wenn ihr lispelt: Kehre wieder! Habt ihr gleich mein offnes Ja."

Auf denn, Muse! zu verkünden, Was die Frau dir aufgetragen.—Lasset alle Nebel schwinden!
Laßt die schönste Sonne tagen!
Weil ein jeder hoffen mag.
Die ihr traurig sie begleitet,
Eilt entzückt ihr dann entgegen;
Und ihr bringt auf neuen Wegen,
Kaiserlich umhergeleitet,
Sie herab am schönsten Tag.

[Von Goethe?]

SIEH, wir segnen dich, wir bringen Dir ein bleibendes Geschick, Und auf himmlisch reinen Schwingen Ruhet über dir das Glück.

### BLUMENGRUSS

ER Strauß, den ich gepflücket, Grüße dich vieltausendmal! Ich habe mich oft gebücket, Ach, wohl eintausendmal, Und ihn ans Herz gedrücket Wie hunderttausendmal!

### MAILIED.

WISCHEN Weizen und Korn, Zwischen Hecken und Dorn, Zwischen Bäumen und Gras, Wo gehts Liebchen? Sag mir das!

Fand mein Holdchen
Nicht daheim;
Muß das Goldchen
Draußen sein.
Grünt und blühet
Schön der Mai,
Liebchen ziehet
Froh und frei.

An dem Felsen beim Fluß, Wo sie reichte den Kuß, Jenen ersten im Gras, Seh ich etwas! Ist sie das?

Wie lallt das Kind so faul!
Hat den Brei noch nicht verschluckt,
Den ihm die Mutter strich ins Maul

[An die Prinzessin Christine v. Ligne]

LIN klein Papier hast du mir abgewonnen, Ich war auf größeres gefaßt; Denn viel gewinnst du wohl, worauf du nicht gesonnen, Worum du nicht gewettet hast. SIE saugt mit Gier verrätrisches Getränke
Unabgesetzt, vom ersten Zug verführt;
Sie fühlt sich wohl, und längst sind die Gelenke
Der zarten Beinchen schon paralysiert,
Nicht mehr gewandt, die Flügelchen zu putzen,
Nicht mehr geschickt, das Köpfchen aufzustutzen—
Das Leben so sich im Genuß verliert.
Zum Stehen kaum wird noch das Füßchen taugen;
So schlürft sie fort, und mitten unterm Saugen
Umnebelt ihr der Tod die tausend Augen.

# 1810-1812 WEIMAR

.

#### ANTIKRITIK

A RMER Tobis, tappst am Stabe Siebenfarbiger Trödeleien, Kannst dich jener Himmelsgabe Reinen Lichtes nicht erfreuen;

Nicht erlustigen dich im Schatten, Wo mit urgebotner Liebe Licht und Finsternis sich gatten, Zu verherrlichen die Trübe.

Werd ihm doch die kräftge Salbe, Diesem Armen, bald gesendet, Dem die theoretische Schwalbe Augenkraft und -Lust geblendet.

Neißen Kindern vorzuzeigen, Die pädagogischem Ernst so gern sich neigen, Trat einst ein Lehrer auf, mit Schwungrads Possen; Auf selbem war ein Farbenkreis geschlossen. Das dorlte nun. "Betracht es mir genau! Was siehst du, Knabe?" Nun, was seh ich? Grau! "Du siehst nicht recht! Glaubst du, daß ich das leide? Weiß, dummer Junge, Weiß! so sagts Mollweide."

# GOTT, GEMÜT UND WELT

IN wenig Stunden Hat Gott das Rechte gefunden.

ER Gott vertraut,

Ist schon auferbaut.

SOGAR dies Wort hat nicht gelogen: Swen Gott betriegt, der ist wohl betrogen.

AS Unser Vater, ein schön Gebet, Es dient und hilft in allen Nöten; Wenn einer auch Vater Unser fleht, In Gottes Namen, laß ihn beten. CH wandle auf weiter, bunter Flur Ursprünglicher Natur; Ein holder Born, in welchem ich bade, Ist Überlieferung, ist Gnade.

AS wär ein Gott, der nur von außen stieße, Im Kreis das All am Finger laufen ließe! Ihm ziemts, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen, So daß, was in Ihm lebt und webt und ist, Nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermißt.

> IM Innern ist ein Universum auch; Daher der Völker löblicher Gebrauch, Daß jeglicher das Beste, was er kennt, Er Gott, ja seinen Gott benennt, Ihm Himmel und Erden übergibt, Ihn fürchtet, und womöglich liebt.

IE: Wann? und Wo?—Die Götter bleiben stumm!
Du halte dich ans Weil, und frage nicht Warum?

ILLST du ins Unendliche schreiten, Geh nur im Endlichen nach allen Seiten.

ILLST du dich am Ganzen erquicken, So mußt du das Ganze im Kleinsten erblicken.

AUS tiefem Gemüt, aus der Mutter Schoß Will manches dem Tage entgegen; Doch soll das Kleine je werden groß, So muß es sich rühren und regen.

A, wo das Wasser sich entzweit, Wird zuerst Lebendigs befreit.

UND wird das Wasser sich entfalten, Sogleich wird sichs lebendig gestalten; Da wälzen sich Tiere, sie trocknen zum Flor, Und Pflanzen-Gezweige, sie dringen hervor. DURCHSICHTIG erscheint die Luft so rein, Und trägt im Busen Stahl und Stein. Entzündet werden sie sich begegnen; Da wirds Metall und Steine regnen.

DENN was das Feuer lebendig erfaßt, Bleibt nicht mehr Unform und Erdenlast. Verflüchtigt wird es und unsichtbar, Eilt hinauf, wo erst sein Anfang war.

UND so kommt wieder zur Erde herab, Dem die Erde den Ursprung gab. Gleicherweise sind wir auch gezüchtigt: Einmal gefestet, einmal verflüchtigt.

UND wer durch alle die Elemente, Feuer, Luft, Wasser und Erde, rennte, Der wird zuletzt sich überzeugen, Er sei kein Wesen ihresgleichen.

AS will die Nadel nach Norden gekehrt?"
Sich selbst zu finden, es ist ihr verwehrt.

DIE endliche Ruhe wird nur verspürt, Sobald der Pol den Pol berührt.

DRUM danket Gott, ihr Söhne der Zeit, Daß er die Pole für ewig entzweit.

MAGNETES Geheimnis, erkläre mir das! Kein größer Geheimnis als Lieb und Haß.

IRST du deinesgleichen kennen lernen, So wirst du dich gleich wieder entfernen.

ARUM tanzen Bübchen mit Mädchen so gern? Ungleich dem Gleichen bleibet nicht fern.

So hat man immer nur Unheil vernommen.

DAGEGEN die Bauern in der Schenke Prügeln sich gleich mit den Beinen der Bänke.

DER Amtmann schnell das Übel stillt, Weil er nicht für ihresgleichen gilt.

SOLL dein Kompaß dich richtig leiten.
Hüte dich vor Magnetstein', die dich begleiten.

VERDOPPELTE sich der Sterne Schein, Das All wird ewig finster sein.

UND was sich zwischen beide stellt?"
Dein Auge, so wie die Körperwelt.

A N der Finsternis zusammengeschrunden, Wird dein Auge vom Licht entbunden.

SCHWARZ und Weiß, eine Totenschau, Vermischt ein niederträchtig Grau.

ILL Licht einem Körper sich vermählen, Es wird den ganz durchsichtgen wählen.

Du aber halte dich mit Liebe An das Durchscheinende, das Trübe.

DENN steht das Trübste vor der Sonne, Da siehst die herrlichste Purpur-Wonne.

ND will das Licht sich dem Trübsten entwinden, so wird es glühend Rot entzünden.

IND wie das Trübe verdunstet und weicht, Das Rote zum hellsten Gelb erbleicht.

ST endlich der Äther rein und klar, Ist das Licht weiß, wie es anfangs war. STEHT vor dem Finstern milchig Grau, Die Sonne bescheints, da wird es Blau.

AUF Bergen, in der reinsten Höhe, Tief Rötlichblau ist Himmelsnähe.

DU staunest über die Königspracht, Und gleich ist sammetschwarz die Nacht.

ND so bleibt auch, in ewigem Frieden, Die Finsternis vom Licht geschieden.

Das ist eine bare Torheit zu nennen.

SIE streiten mit der Körperwelt, Die sie ewig auseinander hält.

## **SPRICHWÖRTLICH**

ENN ich den Scherz will ernsthaft nehmen, So soll mich niemand drum beschämen; Und wenn ich den Ernst will scherzhaft treiben, So werd ich immer derselbe bleiben.

DIE Lust, zu reden, kommt zu rechter Stunde, Und wahrhaft fließt das Wort aus Herz und Munde.

CH sah mich um, an vielen Orten, Nach lustigen gescheiten Worten; An bösen Tagen mußt ich mich freuen, Daß diese die besten Worte verleihen.

WILLST lustig leben,
Geh mit zwei Säcken,
Einen zum Geben,
Einen um einzustecken.
Da gleichst du Prinzen,
Plünderst und beglückst Provinzen.

AS in der Zeiten Bildersaal Jemals ist trefflich gewesen, Das wird immer einer einmal Wieder auffrischen und lesen.

NICHT jeder wandelt nur gemeine Stege: Du siehst, die Spinnen bauen luftge Wege.

EIN Kranz ist gar viel leichter binden, Als ihm ein würdig Haupt zu finden.

VIE die Pflanzen zu wachsen belieben, Darin wird jeder Gärtner sich üben; Wo aber des Menschen Wachstum ruht, Dazu jeder selbst das Beste tut.

ILLST du dir aber das Beste tun, So bleib nicht auf dir selber ruhn, Sondern folg eines Meisters Sinn; Mit ihm zu irren ist dir Gewinn.

BENUTZE redlich deine Zeit!
Willst was begreifen, suchs nicht weit.

ZWISCHEN heut und morgen Liegt eine lange Frist; Lerne schnell besorgen, Da du noch munter bist.

DIE Tinte macht uns wohl gelehrt, Doch ärgert sie, wo sie nicht hingehört. Geschrieben Wort ist Perlen gleich; Ein Tintenklecks ein böser Streich.

ENN man fürs Künftige was erbaut, Schief wirds von vielen angeschaut. Tust du was für den Augenblick, Vor allem opfre du dem Glück. TU nur das Rechte in deinen Sachen; Das andre wird sich von selber machen.

ENN jemand sich wohl im Kleinen deucht, So denke: der hat ein Großes erreicht.

> CLAUBE nur, du hast viel getan, Wenn dir Geduld gewöhnest an.

ER sich nicht nach der Decke streckt, Dem bleiben die Füße unbedeckt.

DER Vogel ist froh in der Luft gemütet, Wenn es da unten im Neste brütet.

ENN ein kluger Mann der Frau befiehlt, Dann sei es um ein Großes gespielt; Will die Frau dem Mann befehlen, So muß sie das Große im Kleinen wählen.

WELCHE Frau hat einen guten Mann, Der sieht mans am Gesicht wohl an.

EINE Frau macht oft ein bös Gesicht, Der gute Mann verdients wohl nicht.

EIN braver Mann! ich kenn ihn ganz genau: Erst prügelt er, dann kämmt er seine Frau.

EIN schönes Ja, ein schönes Nein, Nur geschwind! soll mir willkommen sein.

> JANUAR, Februar, März, Du bist mein liebes Herz. Mai, Juni, Juli, August, Mir ist nichts mehr bewußt.

NEU-MOND und geküßter Mund Sind gleich wieder hell, und frisch und gesund.

MIR gäb es keine größre Pein, Wär ich im Paradies allein. ES ließe sich alles trefflich schlichten, Könnte man die Sachen zweimal verrichten.

NUR heute, heute nur laß dich nicht fangen, So bist du hundertmal entgangen.

GEHTS in der Welt dir endlich schlecht, Tu, was du willst, nur habe nicht recht.

ZÜCHTGE den Hund, den Wolf magst du peitschen; Graue Haare sollst du nicht reizen.

> A M Flusse kannst du stemmen und häkeln; Überschwemmung läßt sich nicht mäkeln.

TAUSEND Fliegen hatt ich am Abend erschlagen; Doch weckte mich Eine beim frühsten Tagen.

ÜSSTE nicht, was sie Bessers erfinden könnten, Als wenn die Lichter ohne Putzen brennten.

IEF' das Brot, wie die Hasen laufen, Es kostete viel Schweiß, es zu kaufen.

ILL Vogelfang dir nicht geraten, So magst du deinen Schuhu braten.

U mußt dich niemals mit Schwur vermessen: Von dieser Speise will ich nicht essen.

ER aber recht bequem ist und faul, Flög dem eine gebratne Taube ins Maul, Er würde höchlich sichs verbitten, Wär sie nicht auch geschickt zerschnitten.

REIGEBIG ist der mit seinen Schritten, Der kommt, von der Katze Speck zu erbitten.

AST deine Kastanien zu lange gebraten; Sie sind dir alle zu Kohlen geraten. DAS sind mir allzu böse Bissen, An denen die Gäste erwürgen müssen.

DAS ist eine von den großen Taten, Sich in seinem eignen Fett zu braten.

CESOTTEN oder gebraten!
Er ist ans Feuer geraten.

CEBRATEN oder gesotten!

Thr sollt nicht meiner spotten.

Was ihr euch heute getröstet,
Ihr seid doch morgen geröstet.

ER Ohren hat, soll hören; Wer Geld hat, solls verzehren.

> DER Mutter schenk ich, Die Tochter denk ich.

KEID' eine Säule, Sie sieht wie ein Fräule.

SCHLAF ich, so schlaf ich mir bequem; Arbeit ich, ja, ich weiß nicht wem.

CANZ und gar
Bin ich ein armer Wicht.
Meine Träume sind nicht wahr,
Und meine Gedanken geraten nicht.

MIT meinem Willen mags geschehn!—
Die Träne wird mir in dem Auge stehn.

WOHL unglückselig ist der Mann, Der unterläßt das, was er kann, Und unterfängt sich, was er nicht versteht; Kein Wunder, daß er zugrunde geht.

U trägst sehr leicht, wenn du nichts hast; Aber Reichtum ist eine leichtere Last. ALLES in der Welt läßt sich ertragen, Nur nicht eine Reihe von schönen Tagen.

AS räucherst du nun deinem Toten? Hättst dus ihm so im Leben geboten!

A! Wer eure Verehrung nicht kennte: Euch, nicht ihm, baut ihr Monumente.

ILL einer in die Wüste predgen, Der mag sich von sich selbst erledgen; Spricht aber einer zu seinen Brüdern, Dem werden sies oft schlecht erwidern.

L ASS Neid und Mißgunst sich verzehren, Das Gute werden sie nicht wehren. Denn, Gott sei Dank! es ist ein alter Brauch: Soweit die Sonne scheint, so weit erwärmt sie auch.

DAS Interim
Hat den Schalk hinter ihm.
Wie viel Schälke muß es geben,
Da wir alle *ad interim* leben.

AS fragst du viel: Wo wills hinaus? Wo oder wie kanns enden? Ich dächte, Freund, du bliebst zu Haus Und sprächst mit deinen Wänden.

VIELE Köche versalzen den Brei; Bewahr uns Gott vor vielen Dienern! Wir aber sind, gesteht es frei, Ein Lazarett von Medizinern.

IHR meint, ich hätt mich gewaltig betrogen; Habs aber nicht aus den Fingern gesogen.

Noch spukt der babylonsche Turm, Sie sind nicht zu vereinen! Ein jeder Mann hat seinen Wurm, Kopernikus den seinen. DENN bei den alten, lieben Toten
Braucht man Erklärung, will man Noten;
Die Neuen glaubt man blank zu verstehn,
Doch ohne Dolmetsch wirds auch nicht gehn.

SIE sagen: Das mutet mich nicht an! Und meinen, sie hättens abgetan.

> IN meinem Revier Sind Gelehrte gewesen; Außer ihrem eignen Brevier Konnten sie keines lesen.

VIEL Rettungsmittel bietest du! was heißts?
Die beste Rettung: Gegenwart des Geists!

L ASS nur die Sorge sein, Das gibt sich alles schon; Und fällt der Himmel ein, Kommt doch eine Lerche davon.

DANN ist einer durchaus verarmt, Wenn die Scham den Schaden umarmt.

> DU treibst mirs gar zu toll, Ich fürcht, es breche! Nicht jeden Wochenschluß Macht Gott die Zeche.

Du bist sehr eilig, meiner Treu! Du suchst die Tür, und läufst vorbei.

SIE glauben, miteinander zu streiten, Und fühlen das Unrecht von beiden Seiten.

HABENS gekauft, es freut sie baß; Eh mans denkt, so betrübt sie das.

WILLST du nichts Unnützes kaufen, Mußt du nicht auf den Jahrmarkt laufen. ANGEWEILE ist ein böses Kraut,
Aber auch eine Würze, die viel verdaut.

WIRD uns eine rechte Qual zuteil, Dann wünschen wir uns Langeweil.

ASS sie die Kinder erziehen könnten, Müßten die Mütter sein wie Enten: Sie schwämmen mit ihrer Brut in Ruh; Da gehört aber freilich Wasser dazu.

AS junge Volk, es bildet sich ein, Sein Tauftag sollte der Schöpfungstag sein. Möchten sie doch zugleich bedenken, Was wir ihnen als Eingebinde schenken.

NEIN! heut ist mir das Glück erbost!"— Du, sattle gut und reite getrost!

Und endlich gibt ein Beschluß.

BER ein Ding wird viel geplaudert,
Viel beraten und lange gezaudert,
Und endlich gibt ein böses Muß
Der Sache widrig den Beschluß.

EINE Bresche ist jeder Tag, Die viele Menschen erstürmen. Wer auch in die Lücke fallen mag, Die Toten sich niemals türmen.

ENN einer schiffet und reiset, Sammelt er nach und nach immer ein, Was sich am Leben, mit mancher Pein, Wieder ausschälet und weiset.

ER Mensch erfährt, er sei auch, wer er mag, Ein letztes Glück und einen letzten Tag.

DAS Glück deiner Tage
Wäge nicht mit der Goldwage.
Wirst du die Krämer-Wage nehmen,
So wirst du dich schämen und dich bequemen.

HAST du einmal das Rechte getan Und sieht ein Feind nur Scheeles daran, So wird er gelegentlich, spät oder früh, Dasselbe tun, er weiß nicht wie.

WILLST du das Gute tun, mein Sohn, So lebe nur lange, da gibt sichs schon; Solltest du aber zu früh ersterben, Wirst du von Künftigen Dank erwerben.

AS gibt uns wohl den schönsten Frieden, Als frei am eignen Glück zu schmieden?

L ASST mir die jungen Leute nur Und ergetzt euch an ihren Gaben! Es will doch Großmama Natur Manchmal einen närrischen Einfall haben.

UNGEBILDET waren wir unangenehm; Jetzt sind uns die Neuen sehr unbequem.

O Anmaßung mir wohlgefällt?
An Kindern: denen gehört die Welt.

HR zählt mich immer unter die Frohen; Erst lebt ich roh, jetzt unter den Rohen. Den Fehler, den man selbst geübt, Man auch wohl an dem andern liebt.

WILLST du mit mir hausen, So laß die Bestie draußen.

WOLLEN die Menschen Bestien sein, So bringt nur Tiere zur Stube herein; Das Widerwärtige wird sich mindern, Wir sind eben alle von Adams Kindern.

MIT Narren leben wird dir gar nicht schwer, Erhalte nur ein Tollhaus um dich her. SAG mir, was ein Hypochondrist Für ein wunderlicher Kunstfreund ist. In Bildergalerien geht er spazieren Vor lauter Gemälden, die ihn vexieren.

DER Hypochonder ist bald kuriert, Wenn euch das Leben recht kujoniert.

DU sollst mit dem Tode zufrieden sein, Warum machst du dir das Leben zur Pein?

KEIN tolleres Versehn kann sein, Gibst einem ein Fest und lädst ihn nicht ein.

DA siehst du nun, wie's einem geht, Weil sich der Beste von selbst versteht.

ENN ein Edler gegen dich fehlt, So tu, als hättest dus nicht gezählt; Er wird es in sein Schuldbuch schreiben Und dir nicht lange im Debet bleiben.

SUCHE nicht vergebne Heilung! Unsrer Krankheit schwer Geheimnis Schwankt zwischen Übereilung Und zwischen Versäumnis.

A, schelte nur und fluche fort,
Es wird sich Beßres nie ergeben;
Denn Trost ist ein absurdes Wort:
Wer nicht verzweiflen kann, der muß nicht leben.

ICH soll nicht auf den Meister schwören, Und immerfort den Meister hören! Nein, ich weiß, er kann nicht lügen, Will mich gern mit ihm betrügen.

MICH freuen die vielen Guten und Tüchtgen, Obgleich so viele dazwischen belfen. Die Deutschen wissen zu berichtgen, Aber sie verstehen nicht nachzuhelfen. U kommst nicht ins Ideen-Land!"
So bin ich doch am Ufer bekannt.
Wer die Inseln nicht zu erobern glaubt,
Dem ist Ankerwerfen doch wohl erlaubt.

MEINE Dichterglut war sehr gering, Solang ich dem Guten entgegen ging; Dagegen brannte sie lichterloh, Wenn ich vor drohendem Übel floh.

ART Gedicht, wie Regenbogen, Wird nur auf dunklen Grund gezogen; Darum behagt dem Dichtergenie Das Element der Melancholie.

AUM hatt ich mich in die Welt gespielt Und fing an aufzutauchen, Als man mich schon so vornehm hielt, Mich zu mißbrauchen.

ER dem Publikum dient, ist ein armes Tier; Er quält sich ab, niemand bedankt sich dafür.

CLEICH zu sein unter Gleichen, Das läßt sich schwer erreichen: Du müßtest, ohne Verdrießen, Wie der Schlechteste zu sein dich entschließen.

MAN kann nicht immer zusammenstehn, Am wenigsten mit großen Haufen. Seine Freunde, die läßt man gehn, Die Menge läßt man laufen.

U magst an dir das Falsche nähren,
Allein wir lassen uns nicht stören;
Du kannst uns loben, kannst uns schelten,
Wir lassen es nicht für das Rechte gelten.
GOETHE XIV 38.

AN soll sich nicht mit Spöttern befassen; Wer will sich für 'nen Narren halten lassen! Darüber muß man sich aber zerreißen, Daß man Narren nicht darf Narren heißen.

HRISTKINDLEIN trägt die Sünden der Welt, Sankt Christoph das Kind über Wasser hält; Sie haben es beid uns angetan, Es geht mit uns von vornen an.

EFEU und ein zärtlich Gemüt Heftet sich an und grünt und blüht. Kann es weder Stamm noch Mauer finden, Es muß verdorren, es muß verschwinden.

ZIERLICH Denken und süß Erinnern Ist das Leben im tiefsten Innern.

ICH träumt und liebte sonnenklar; Daß ich lebte, ward ich gewahr.

ER recht will tun, immer und mit Lust, Der hege wahre Lieb in Sinn und Brust.

ANN magst du dich am liebsten bücken?" Dem Liebchen Frühlingsblume zu pflücken.

OCH das ist gar kein groß Verdienst, Denn Liebe bleibt der höchste Gewinst.

DIE Zeit, sie mäht so Rosen als Dornen, Aber das treibt immer wieder von vornen.

CENIESSE, was der Schmerz dir hinterließ!
Ist Not vorüber, sind die Nöte süß.

Wenn ich liebelos gestrebet; Und Verdrießliches erworben, Wenn ich fast für Lieb gestorben. So du es zusammengezogen, Bleibet Saldo dir gewogen. TUT dir jemand was zulieb, Nur geschwinde, gib nur, gib. Wenige getrost erwarten Dankesblume aus stillem Garten.

OPPELT gibt, wer gleich gibt, Hundertfach, der gleich gibt, Was man wünscht und liebt.

ARUM zauderst du so mit deinen Schritten?"
Nur ungern mag ich ruhn;
Will ich aber was Gutes tun,
Muß ich erst um Erlaubnis bitten.

AS willst du lange vigilieren, Dich mit der Welt herumvexieren? Nur Heiterkeit und grader Sinn Verschafft dir endlichen Gewinn.

EM wohl das Glück die schönste Palme beut?
Wer freudig tut, sich des Getanen freut.

CLEICH ist alles versöhnt; Wer redlich ficht, wird gekrönt.

U wirkest nicht, alles bleibt so stumpf. Sei guter Dinge! Der Stein im Sumpf Macht keine Ringe.

IN des Weinstocks herrliche Gaben Gießt ihr mir schlechtes Gewässer! Ich soll immer unrecht haben, Und weiß es besser.

AS ich mir gefallen lasse?
Zuschlagen muß die Masse,
Dann ist sie respektabel;
Urteilen gelingt ihr miserabel.

ES ist sehr schwer oft, zu ergründen, Warum wir das angefangen; Wir müssen oft Belohnung finden, Daß es uns schlecht ergangen.

SEH ich an andern große Eigenschaften, Und wollen die an mir auch haften, So werd ich sie in Liebe pflegen; Gehts nicht, so tu ich was anders dagegen.

ICH, Egoist!—Wenn ichs nicht besser wüßte! Der Neid, das ist der Egoiste; Und was ich auch für Wege geloffen, Aufm Neidpfad habt ihr mich nie betroffen.

Nachbarn werden ganz andere Possen, Und auch Künftige, über dich sagen.

> M Vaterlande Schreibe, was dir gefällt: Da sind Liebesbande, Da ist deine Welt.

RAUSSEN zu wenig oder zu viel, Zu Hause nur ist Maß und Ziel.

Weil Unart sie zuweilen kleidet, Und in der Welt ists große Pein, Daß wir nicht dürfen unartig sein.

SO kommt denn auch das Dichtergenie Durch die Welt, und weiß nicht wie. Guten Vorteil bringt ein heitrer Sinn; Andern zerstört Verlust den Gewinn. MMER denk ich: mein Wunsch ist erreicht, Und gleich gehts wieder anders her!" Zerstückle das Leben, du machst dirs leicht; Vereinige es, und du machst dirs schwer.

BIST du denn nicht auch zugrunde gerichtet? Von deinen Hoffnungen trifft nichts ein!" Die Hoffnung ists, die sinnet und dichtet, Und da kann ich noch immer lustig sein.

NICHT alles ist an Eins gebunden; Seid nur nicht mit euch selbst im Streit! Mit Liebe endigt man, was man erfunden; Was man gelernt, mit Sicherheit.

ER uns am strengsten kritisiert? Ein Dilettant, der sich resigniert.

DURCH Vernünfteln wird Poesie vertrieben, Aber sie mag das Vernünftige lieben.

O ist der Lehrer, dem man glaubt?"
Tu, was dir dein kleines Gemüt erlaubt.

CAUBST dich zu kennen, wirst Gott nicht erkennen, Auch wohl das Schlechte göttlich nennen.

> ER Gott ahnet, ist hoch zu halten, Denn er wird nie im Schlechten walten.

MACHTS einander nur nicht sauer; Hier sind wir gleich, Baron und Bauer.

ARUM uns Gott so wohlgefällt?
Weil er sich uns nie in den Weg stellt.

Wenn die Frösche sämtlich Zähne hätten?

IE Kirschen und Beeren behagen, Mußt du Kinder und Sperlinge fragen.

ARUM hat dich das schöne Kind verlassen?"
Ich kann sie darum doch nicht hassen:
Sie schien zu fürchten und zu fühlen,
Ich werde das Prävenire spielen.

CLAUBE mir gar und ganz, Mädchen, laß deine Bein' in Ruh; Es gehört mehr zum Tanz Als rote Schuh.

AS ich nicht weiß,
Macht mich nicht heiß.
Und was ich weiß,
Machte mich heiß,
Wenn ich nicht wüßte,
Wie's werden müßte.

FT, wenn dir jeder Trost entflieht, Mußt du im stillen dich bequemen. Nur dann, wenn dir Gewalt geschieht, Wird die Menge an dir Anteil nehmen; Ums Unrecht, das dir widerfährt, Kein Mensch den Blick zur Seite kehrt.

AS ärgerst du dich über fälschlich Erhobne! Wo gäb es denn nicht Eingeschobne?

VORAUF alles ankommt? Das ist sehr simpel! Vater, verfüge, ehs dein Gesind spürt! Dahin oder dorthin flattert ein Wimpel, Steuermann weiß, wohin euch der Wind führt.

EIGENHEITEN, die werden schon haften; Kultiviere deine Eigenschaften. VIEL Gewohnheiten darfst du haben, Aber keine Gewohnheit! Dies Wort, unter des Dichters Gaben, Halte nicht für Torheit.

DAS Rechte, das ich viel getan, Das ficht mich nun nicht weiter an; Aber das Falsche, das mir entschlüpft, Wie ein Gespenst mir vor Augen hüpft.

GEBT mir zu tun,
Das sind reiche Gaben!
Das Herz kann nicht ruhn,
Will zu schaffen haben.

HRER viele wissen viel, Von der Weisheit sind sie weit entfernt. Andre Leute sind euch ein Spiel; Sich selbst hat niemand ausgelernt.

MAN hat ein Schimpf-Lied auf dich gemacht; Es hats ein böser Feind erdacht."

L ASS sies nur immer singen, Denn es wird bald verklingen.

AUERT nicht so lang in den Landen Als das: Christ ist erstanden.

DAS dauert schon 1800 Jahr Und ein paar drüber, das ist wohl wahri

ER ist denn der souveräne Mann? Das ist bald gesagt:
Der, den man nicht hindern kann,
Ob er nach Gutem oder Bösem jagt.

ENTZWEI' und gebiete! Tüchtig Wort; Verein' und leite! Beßrer Hort. Mark ichs, so lass ichs wohl geschehen; Gestehst du mirs aber ins Gesicht, In meinem Leben verzeih ichs nicht.

NICHT größern Vorteil wüßt ich zu nennen, Als des Feindes Verdienst erkennen.

HAT man das Gute dir erwidert?"
Mein Pfeil flog ab, sehr schön befiedert;
Der ganze Himmel stand ihm offen,
Er hat wohl irgendwo getroffen.

AS schnitt dein Freund für ein Gesicht?"
Guter Geselle, das versteh ich nicht.
Ihm ist wohl sein süß Gesicht verleidet,
Daß er heut saure Gesichter schneidet.

IHR sucht die Menschen zu benennen Und glaubt, am Namen sie zu kennen. Wer tiefer sieht, gesteht sich frei, Es ist was Anonymes dabei.

MANCHERLEI hast du versäumet: Statt zu handeln, hast geträumet, Statt zu danken, hast geschwiegen, Solltest wandern, bliebest liegen."

Nun will ich zum Danke fliegen, Nur mein Bündel bleibe liegen.

EUTE geh ich. Komm ich wieder, Singen wir ganz andre Lieder. Wo so viel sich hoffen läßt, Ist der Abschied ja ein Fest.

AS soll ich viel lieben, was soll ich viel hassen?
Man lebt nur vom leben lassen.

NICHTS leichter, als dem Dürftigen schmeicheln; Wer mag aber ohne Vorteil heucheln?

IE konnte der denn das erlangen?"
Er ist auf Fingerchen gegangen.

SPRICHWORT bezeichnet Nationen; Mußt aber erst unter ihnen wohnen.

Es heißt: Sei nur! und sei auch nicht! Es ist eben ein Spruch der lieben Weisen, Der sich in der Kürze widerspricht.

ERKENNE dich!—Was hab ich da für Lohn? Erkenn ich mich, so muß ich gleich davon.

ALS wenn ich auf den Maskenball käme Und gleich die Larve vom Angesicht nähme.

And NDRE zu kennen, das mußt du probieren, linnen zu schmeicheln oder sie zu vexieren.

ARUM magst du gewisse Schriften nicht lesen?"
Das ist auch sonst meine Speise gewesen;
Eilt aber die Raupe sich einzuspinnen,
Nicht kann sie mehr Blättern Geschmack abgewinnen.

AS dem Enkel so wie dem Ahn frommt, Darüber hat man viel geträumet; Aber worauf eben alles ankommt, Das wird vom Lehrer gewöhnlich versäumet.

VERWEILE nicht, und sei dir selbst ein Traum, Und wie du reisest, danke jedem Raum, Bequeme dich dem Heißen wie dem Kalten; Dir wird die Welt, du wirst ihr nie veralten.

OHNE Umschweife
Begreife,
Was dich mit der Welt entzweit;
Nicht will sie Gemüt, will Höflichkeit.

CEMÜT muß verschleifen, Höflichkeit läßt sich mit Händen greifen.

AS eben wahr ist allerorten,
Das sag ich mit ungescheuten Worten.

Noch weniger Reue; Jene vermehrt die Schuld, Diese schafft neue.

DASS von diesem wilden Sehnen, Dieser reichen Saat von Tränen Götterlust zu hoffen sei, Mache deine Seele frei!

DER entschließt sich doch gleich, Den heiß' ich brav und kühn! Er springt in den Teich, Dem Regen zu entsliehn.

DASS Glück ihm günstig sei, Was hilfts dem Stöffel? Denn regnets Brei, Fehlt ihm der Löffel.

DICHTER gleichen Bären, Die immer an eignen Pfoten zehren.

DIE Welt ist nicht aus Brei und Mus geschaffen, Deswegen haltet euch nicht wie Schlaraffen; Harte Bissen gibt es zu kauen: Wir müssen erwürgen oder sie verdauen.

Es gab dem niedrigen Kirchturm Brei, Damit er größer werden sollte. SECHSUNDZWANZIG Groschen gilt mein Taler!
Was heißt ihr mich denn einen Prahler?
Habt ihr doch andre nicht gescholten,
Deren Groschen einen Taler gegolten.

NIEDERTRÄCHTIGERS wird nichts gereicht, Als wenn der Tag den Tag erzeugt.

AS hat dir das arme Glas getan?
Sieh deinen Spiegel nicht so häßlich an.

LIEBESBÜCHER und Jahrgedichte Machen bleich und hager; Frösche plagten, sagt die Geschichte, Pharaonem auf seinem Lager.

So schließen wir, daß in die Läng Euch nicht die Ohren gellen; Vernunft ist hoch, Verstand ist streng, Wir rasseln drein mit Schellen.

DIESE Worte sind nicht alle in Sachsen, Noch auf meinem eignen Mist gewachsen; Doch, was für Samen die Fremde bringt, Erzog ich im Lande gut gedüngt.

UND selbst den Leuten du bon ton Ist dieses Büchlein lustig erschienen: Es ist kein Globe de Compression, Sind lauter Flatterminen.

#### ANNONCE

EIN Hündchen wird gesucht, Das weder murrt, noch beißt, Zerbrochene Gläser frißt Und Diamanten . . . . . . "

CLÜCKSELIG ist, wer Liebe rein genießt, Weil doch zuletzt das Grab so Lieb als Haß verschließt. ES ist ein schlechter Zeitvertreib,
Ramdohr- und Speth- und Schreibergeschreib;
Was sie alles gegen mich sagen,
Wird wohl am Abend vorgetragen.
Wie nickt das Haupt, wie schmeckt die Ruh,
Kommt nun noch Atterbom dazu.

Derselbe setzt sich zu Gericht, Hat gar eine eigne Kunstgeschicht.

Das hören wir alles ohne Scherz In jener Gesellschaft für Geist und Herz.

SO soll die orthographische Nacht Doch endlich auch ihren Tag erfahren; Der Freund, der so viel Worte macht, Er will es an den Buchstaben sparen.

## DAS BLUMENCHOR

Zum 30. Januar 1812

WIR begegnen dem Entzücken, Wie es jeder fühlen mag, Und mit kindlich heitern Blicken Grüßen wir den schönsten Tag.

DIE Blumen, in den Wintertagen, Versammeln froh sich hier zuhauf, Mit heitern Blicken uns zu sagen: An *ihrem* Fest blüht alles auf.

#### ZUM 16. FEBRUAR 1812

ER Marmor hier und Erz und Elfenbein erblickt, Und was noch sonst von Stoff die edle Kunst beschickt,

Der denkt: Wie möchten wir mit emsigem Fleiß Und treuem Sinn das alles umgestalten, In tausend Bildern *ihren* hohen Preis Und unsre Liebe zu entfalten!

#### GROSS IST DIE DIANA DER EPHESER

Apostelgeschichte 19, 39

U Ephesus ein Goldschmied saß
In seiner Werkstatt, pochte,
So gut er konnt, ohn Unterlaß,
So zierlich ers vermochte.
Als Knab und Jüngling kniet' er schon
Im Tempel vor der Göttin Thron
Und hatte den Gürtel unter den Brüsten,
Worin so manche Tiere nisten,
Zu Hause treulich nachgefeilt,
Wie's ihm der Vater zugeteilt;
Und leitete sein kunstreich Streben
In frommer Wirkung durch das Leben.

Da hört er denn auf einmal laut Eines Gassenvolkes Windesbraut, Als gäbs einen Gott so im Gehirn, Da! hinter des Menschen alberner Stirn, Der sei viel herrlicher als das Wesen, An dem wir die Breite der Gottheit lesen.

Der alte Künstler horcht nur auf, Läßt seinen Knaben auf den Markt den Lauf, Feilt immer fort an Hirschen und Tieren, Die seiner Gottheit Kniee zieren, Und hofft, es könnte das Glück ihm walten, Ihr Angesicht würdig zu gestalten.

Wills aber einer anders halten, So mag er nach Belieben schalten; Nur soll er nicht das Handwerk schänden, Sonst wird er schlecht und schmählich enden. all the late of the company

minute and a sold of

A Stanford of the Sufficient of

(See London State of the Control of

April 187 (1991) Service of the all of the of the

## 1812

# REISE NACH BÖHMEN



### IHRO DES KAISERS VON ÖSTERREICH MAJESTÄT

R kommt! Er naht! — Wie fühlt bei diesem Schalle Die Seele gleich sich ahnungsvoll bedingt!

Doch schon befreien sich die Herzen alle Durch Leberuf, davon der Fels erklingt.

Nun, Muse! streue gleich auf die im Schwalle Bewegte Volksflut, die den Herrn umringt, Den Samen aus zu würdiger Beachtung

Des Augenblicks und ewiger Betrachtung.

Denn wendet er in seinen weiten Reichen Den Blick umher nach mannigfaltgem Gut, So übersieht er Fülle sondergleichen, Die über allem ausgebreitet ruht; Wo Ebne sich verflächet, Berge steigen, Der Ähre Gold, der edlen Rebe Blut, Und scharenweis zum Nutzen eingehändigt Der Tiere Herden, die der Mensch gebändigt.

Und wo die großen Flüsse sich ergießen
Durch überbreites, reichbebautes Land,
Mit schnellen Fluten manche Städte grüßen,
Dort hält er gern das Auge hingewandt.
Nun lass er auch des Vaterblicks genießen
Die tiefe Stadt, die kühn sich unterwand,
In enge Schlucht sich notgedrungen setzte,
Vielleicht die kleinste, keineswegs die letzte.

Weil dieses Tal, von Bergen rings umfriedet, Ein ungeheures Wunder sich erzeugt, Wo heimlich, seit Urjahren unermüdet, Heilsam Gewässer durch die Klüfte schleicht, In tiefen Höhlen ohne Feuer siedet Und ohne Fall hoch in die Lüfte steigt Und, wenn des Wirkens Leidenschaft gestillet, Die Felsen bildet, denen es entquillet.

In tiefer Wildnis dieser Täler schreckte
Des Jägers Horn die scheuen Wilde kaum.
Er war es, der den Wunderquell entdeckte,
Und Böhmens Karl belebt den stummen Raum.

Ein jeder, der zu bauen sich erkeckte Auf heißem Boden, an der Schlünde Saum, Und ferneher nun die Erkrankten ladet, Sieht sich mit Wald und Feld und Trift begnadet.

So hat fortan, mit immer regem Streben,
Natur und Kunst viel Tausenden genützt.
Was Gott dem Bürger in die Hand gegeben,
Wenn es der Fürst begünstigt und beschützt,
Dann bleibt fürwahr ein unverwüstlich Leben,
Indem der Sohn dem Vater nachbesitzt.
Geschlechter widerstehn der größten Plage
Und blühn und wachsen bis zum spätsten Tage.

Vollständig ist jedoch kein Glück zu nennen, Wenn bei so manchem Gut das höchste fehlt; Wir durften das nur in der Ferne kennen, Und Jahre haben wir umsonst gezählt. Erst heute mögen wir getrost bekennen, Wie solch ein Mangel uns bisher gequält; Heut fühlen wir entbehrter Regung Wonne: Der Blick des Herrn, er ist die zweite Sonne.

Erhabne Gegenwart! die heute gründet,
Was lange schon der Wunsch im stillen war.
Beamte, Bürger, wechselseits entzündet,
Beeifern sich im neuen Jubeljahr,
Und jeder macht die Kraft, die er sich findet,
Nach allen Seiten tätig offenbar,
Und nun erscheint, damit der Herr sich freue,
Das Alte fest und lebenvoll das Neue.

Selbst jener wilde Quell, den tief im Grunde Kein Menschenwitz und keine Kraft beschwor, Ergrimmt nicht mehr am eingezwängten Schlunde, Ihm läßt die Weisheit nun ein offnes Tor; Damit der fernste Pilger hier gesunde, Wirft sprudelnd frei er volle Kraft hervor, Zerreißt nicht mehr die selbstgewölbten Decken; Nur heilen will er künftig, nicht erschrecken. Und wo die Brunnen lau und milder wallen,
Befiehlt der Herr, soll es auch heiter sein.
Schon richten sich empor geraume Hallen,
Behauner Stamm fügt sich geviertem Stein.
Des Herren Preis wird stets daselbst erschallen:
Er gab uns diesen Raum, er lud uns ein!
Uns wird die Not nicht mehr zusammendrängen,
Behaglich soll das Wandeln sich verlängen.

Von seines Auges mildem Blick entbrennet Ein heilig Feuer, das uns nie entweicht; Und wie man erst des Sommers Kräfte kennet, Wenn sich im Herbst der Trauben Fülle zeigt, So zeige sich, wenn er von uns getrennet, Der Segen wirksam, den er uns gereicht, Und werde so, beim glücklichsten Ereignis, Die kleine Stadt des großen Reiches Gleichnis.

#### IHRO DER KAISERIN VON ÖSTERREICH MAJESTÄT

IE lange harren wir gewisser Kunde!
Wie ist das Zweifeln bang, die Hoffnung süß!
Noch schwebt sie vor, die unwillkommne Stunde,
Da uns die Frau, die herrliche, verließ
Und uns das letzte Wort vom Gnadenmunde
Die Wiederkehr, die baldige, verhieß;
Wir sollten ja in diesem stillen Tale
Sie wiedersehn, sie sehn mit dem Gemahle.

Doch solch ein Wort läßt immer noch in Sorgen, Und leider waren wir zu sehr verwöhnt; Erinnerten an jedem heitren Morgen, Wie sie uns einst den schönsten Tag verschönt Und unser Leben, häuslich sonst verborgen, Mit Herrlichkeit der Majestät gekrönt. Es war geschehn! Sie war uns nun entrissen, Und wo sie ging, wird man sie stets vermissen. Der starre Fels, er scheint sich noch zu neigen Vor ihrer Hoheit, ihrer Majestät; Die Stämme wiegen sich, in allen Zweigen Von ihrer Anmut lind und leis umweht; Die Blumen, die ihr Haupt im Grünen beugen, Erhebens forschend, wo vielleicht sie geht? Und mit den Büschen, die ihr Blüten streuen, Wetteifern all die Herzen ihrer Treuen.

Und wenn sie sich im weiten Reich beweget, Nach jeder Richtung wird sogleich gefragt; Wenn dann der Weg sie in die Ferne träget, Vereitelt Hoffen bitterlich beklagt, Und immer neu die Hoffnung aufgereget: Sie wird erfüllen, was sie zugesagt; Erst soll es ihr und dem Gemahle glücken, Die Tochter und den Eidam zu erblicken.

Es ist geschehn! Im seligsten Momente Begegnet sich der liebevolle Blick, Und was die Donau ernst und schmerzlich trennte, Gibt wonnevoll die Elbe nun zurück. Wer ist es, ders in Worte fassen könnte? Begünstigt ist der Höchsten größtes Glück, Im Drang der ahnungsvollsten Weltgewühle Die elterlichen, kindlichen Gefühle.

Auf hoher Burg sodann ein festlich Prangen Erhebt den Geist und überrascht den Sinn: Denn Böhmens Hauptstadt soll das Glück erlangen, Des höchsten Anblicks einzigen Gewinn; Der Vater will die Tochter dort empfangen, Der Kaiser Östreichs Frankreichs Kaiserin. So wird er sie am Tag der Freude führen, Die herrlich Fremdgewordne, zu den Ihren.

So nah gerückt sollt es vorüberrollen, Ein Glück, das dann wohl immer sich verliert? Nein! Ihr versagt es nicht den Hoffnungsvollen, Sie rufen aus, was sie im Tiefsten rührt: Wie unsre Brunnen immer treu gequollen, So unser Herz dem, der das Szepter führt, Und unser Tun, wie wir die Gäste pflegen, Verdienet seinen Blick und seinen Segen.

Nun endlich meldet würdevoll Geläute Der Majestäten feierliches Nahn, Und an des Berges ausgeglichner Seite Rückt schon der Zug den Kaiserweg heran; Die Menge schwillt in wogenhafter Breite, Zu seiner Herrscher Blick drängt sie hinan. Verstumme, Lied! und laßt in vollen Chören Den Freuderuf entzückten Busens hören!

#### IHRO DER KAISERIN VON FRANKREICH MAJESTÄT

SIEHT man den schönsten Stern die Nacht erhellen, So wird das Auge wie das Herz erquickt; Doch wenn, in seltnen, langersehnten Fällen, Ein herrliches Gestirn zum andern rückt, Die nahverwandten Strahlen sich gesellen, Dann weilt ein jeder schauend, hochentzückt; So unser Blick, wie er hinauf sich wendet, Wird vom Verein der Majestät geblendet.

Wir denken noch, wie sie hinweggezogen,
Der Eltern Lust, die holde Friedensbraut;
Schon beugten sich des Rheines edle Wogen,
Die beiden Ufer lächelten vertraut;
So freut die Erde sich am Himmelsbogen
Von farbigen Juwelen aufgebaut,
Der, wenn er schon vor unsern Augen schwindet,
Den Frieden sichert, den er angekündet.

Im neuen Reich empfängt sie das Behagen Von Millionen, die aus düstrer Nacht Aufschauen wieder zu gesunden Tagen, Zum festen Leben abermals erwacht. Ein jeder fühlt sein Herz gesichert schlagen Und staunet nun, denn alles ist vollbracht: Die holde Braut in lebensreichem Scheine— Was Tausende verwirrten, löst der Eine.

Worüber trüb Jahrhunderte gesonnen, Er übersiehts in hellstem Geisteslicht, Das Kleinliche ist alles weggeronnen, Nur Meer und Erde haben hier Gewicht; Ist jenem erst das Ufer abgewonnen, Daß sich daran die stolze Woge bricht, So tritt durch weisen Schluß, durch Machtgefechte Das feste Land in alle seine Rechte.

Und wenn dem Helden alles zwar gelungen, Den das Geschick zum Günstling auserwählt, Und ihm vor allen alles aufgedrungen, Was die Geschichte jemals aufgezählt, Ja reichlicher, als Dichter je gesungen!— Ihm hat bis jetzt das Höchste noch gefehlt; Nun steht das Reich gesichert wie geründet, Nun fühlt er froh im Sohne sich gegründet.

Und daß auch diesem eigne Hoheit gnüge, Ist Roma selbst zur Wächterin bestellt. Die Göttin, hehr, an ihres Königs Wiege, Denkt abermal das Schicksal einer Welt. Was sind hier die Trophäen aller Siege, Wo sich der Vater in dem Sohn gefällt? Zusammen werden sie des Glücks genießen, Mit milder Hand den Janustempel schließen.

Sie, die zum Vorzug einst als Braut gelanget, Vermittlerin nach Götterart zu sein, Als Mutter, die, den Sohn im Arme, pranget, Befördre neuen, dauernden Verein; Sie kläre, wenn die Welt im Düstern banget, Den Himmel auf zu ewgem Sonnenschein! Uns sei durch sie dies letzte Glück beschieden— Der alles wollen kann, will auch den Frieden.

#### ELEONORE

ENNS jemand ziemt, zu sprechen mit Vertrauen, So ziemt es mir: ich stelle heut den Chor Gebildeter und liebevoller Frauen, Der sich so gern um sie versammelt, vor. Mir ist vergönnt, an ihr hinaufzuschauen, Mich zu erquicken an dem frischen Flor, Der jede Stunde neuen Wert betätigt Und Frauenwürde ewiglich bestätigt.

ND wärst du auch zum fernsten Ort, Zur kleinsten Hütte durchgedrungen, Was hilft es dir? du findest dort Tabak und böse Zungen.

#### AN HERRN ABBATE BONDI

Aus jenen Ländern echten Sonnenscheines
Beglückten oft mich Gaben der Gefilde:
Agrumen reizend, Feigen süß und milde,
Der Mandeln Milch, die Feuerkraft des Weines.

So manches Musenwerk erregte meines Nordländschen Geistes innigste Gebilde, Wie an Achilleus' lebensreichem Schilde Erfreut ich mich des günstigsten Vereines.

Und daß ich mich daran begnügen könnte, War mir sogar ein Kunstbesitz bereitet, Erquickend mich durch Anmut wie durch Stärke.

Doch nichts erschien im größeren Momente, Voll innern Werts, von so viel Glück begleitet, Als durch *Luisen*, *Bondi*, deine Werke.

#### DEN ZUDRINGLICHEN

AS nicht zusammengeht, das soll sich meiden! Ich hindr euch nicht, wos euch beliebt, zu weiden: Denn ihr seid neu und ich bin alt geboren. Macht, was ihr wollt; nur laßt mich ungeschoren! 100000

mount polymer land

THE STATE OF THE S

the property of the same of the

#### LOSINGETARIAN E NIKA

The state of the s

The second secon

in a part of the light cont."

### 1812-1813 WEIMAR



#### DER LIEBENDEN, VERGESSLICHEN

zum Geburtstage

EM schönen Tag sei es geschrieben!
Oft glänze dir sein heitres Licht.
Uns hörest du nicht auf zu lieben,
Doch bitten wir: Vergiß uns nicht!

#### DEN ORIGINALEN

EIN Quidam sagt: "Ich bin von keiner Schule; Kein Meister lebt, mit dem ich buhle; Auch bin ich weit davon entfernt, Daß ich von Toten was gelernt." Das heißt, wenn ich ihn recht verstand: "Ich bin ein Narr auf eigne Hand."

#### **GEGENWART**

ALLES kündet dich an! Erscheinet die herrliche Sonne, Folgst du, so hoff ich es, bald.

Trittst du im Garten hervor, So bist du die Rose der Rosen, Lilie der Lilien zugleich.

Wenn du im Tanze dich regst, So regen sich alle Gestirne Mit dir und um dich umher.

Nacht! und so wär es denn Nacht! Nun überscheinst du des Mondes Lieblichen, ladenden Glanz.

Ladend und lieblich bist du, Und Blumen, Mond und Gestirne Huldigen, Sonne, nur dir.

Sonne! so sei du auch mir Die Schöpferin herrlicher Tage; Leben und Ewigkeit ists. [An Amalie Wolff, geb. Malcolmi]

RLAUBT sei dir, in mancherlei Gestalten
Das junge Volk und die ehrwürdgen Alten
Zum besten, wie es dir beliebt, zu halten:
Und Phädra, wütend, leidenschaftlich groß;
Elisabeth, so lieb-, als schonungslos;
Messinas Fürstin, fest, wenn das Geschick bricht;
Jungfrau, gestählt, nur gegen Liebesblick nicht;
Klärchen zuletzt, die jeden so verführt,
Daß er den Kopf wie Belgiens Held verliert.
Der Wechsel bilde dein beglücktes Reich,
Bleibst du nur uns, den Freunden, immer gleich.

ASST geschaffne Ritter kämpfen, Reiche retten, Feinde dämpfen, Wie so manche Lanze brach. Tilget, edle Legionen, Tief bedrängter Nationen Langertragne, dumpfe Schmach!

Listges Weichen, falsche Flucht, Waffen gegen Eifersucht, Mächtiger als Lanz und Stahl. Mußt dich ja des Trugs nicht schämen: Leisetreten, klug Benehmen, Sie betören den Rival.

DIE Wolle, sie ist gut und fein, Jedoch die Arbeit nicht zu loben, Mag leidlich gekrempelt, gesponnen sein, Aber abscheulich schlecht gewoben.

Was man von Reinhard sagen kann, Das sagt man nicht von Böttigers Witze: War jener ein gevierter Mann, Der ist ein Drehdorl auf der Spitze.

Zwar Böttiger macht gar manchen Knicks, Doch oft passiert ihm auch ein Knacks: Mit griechschen Namen ist er fix, Doch schlecht verdankt es ihm Demonax.

#### DIE LUSTIGEN VON WEIMAR

ONNERSTAG nach Belvedere,
Freitag gehts nach Jena fort:
Denn das ist, bei meiner Ehre,
Doch ein allerliebster Ort!
Samstag ists, worauf wir zielen,
Sonntag rutscht man auf das Land;
Zwätzen, Burgau, Schneidemühlen
Sind uns alle wohlbekannt.

Montag reizet uns die Bühne; Dienstag schleicht dann auch herbei, Doch er bringt zu stiller Sühne Ein Rapuschchen frank und frei. Mittwoch fehlt es nicht an Rührung, Denn es gibt ein gutes Stück; Donnerstag lenkt die Verführung Uns nach Belveder'zurück.

Und es schlingt ununterbrochen
Immer sich der Freudenkreis
Durch die zweiundfunfzig Wochen,
Wenn mans recht zu führen weiß.
Spiel und Tanz, Gespräch, Theater,
Sie erfrischen unser Blut;
Laßt den Wienern ihren Prater;
Weimar, Jena, da ists gut!

#### PARABEL

IN einer Stadt, wo Parität
Noch in der alten Ordnung steht,
Da, wo sich nämlich Katholiken
Und Protestanten ineinander schicken,
Und, wie's von Vätern war erprobt,
Jeder Gott auf seine Weise lobt,
Da lebten wir Kinder Lutheraner
Von etwas Predigt und Gesang,
Waren aber dem Kling und Klang
Der Katholiken nur zugetaner:

Denn alles war doch gar zu schön, Bunter und lustiger anzusehn.

Dieweil nun Affe, Mensch und Kind Zur Nachahmung geboren sind, Erfanden wir, die Zeit zu kürzen, Ein auserlesnes Pfaffenspiel: Zum Chorrock, der uns wohlgefiel, Gaben die Schwestern ihre Schürzen; Handtücher, mit Wirkwerk schön verziert, Wurden zur Stola travestiert; Die Mütze mußte den Bischof zieren, Von Goldpapier mit vielen Tieren.

So zogen wir nun im Ornat Durch Haus und Garten, früh und spat, Und wiederholten ohne Schonen Die sämtlichen heiligen Funktionen; Doch fehlte noch das beste Stück. Wir wußten wohl, ein prächtig Läuten Habe hier am meisten zu bedeuten; Und nun begünstigt uns das Glück: Denn auf dem Boden hing ein Strick. Wir sind entzückt, und wie wir diesen Zum Glockenstrang sogleich erkiesen, Ruht er nicht einen Augenblick: Denn wechselnd eilten wir Geschwister, Einer ward um den andern Küster, Ein jedes drängte sich hinzu. Das ging nun allerliebst vonstatten, Und weil wir keine Glocken hatten, So sangen wir Bum Baum dazu.

\*

Vergessen, wie die ältste Sage, War der unschuldge Kinderscherz; Doch grade diese letzten Tage Fiel er mit einmal mir aufs Herz: Da sind sie ja, nach allen Stücken, Die neupoetischen Katholiken!

#### IHRO KAISERLICHEN HOHEIT DER FRAU ERBGROSSHERZOGIN VON SACHSEN-WEIMAR UND -EISENACH

U würdiger Umgebung deines Bildes, Wie es mir immerfort im Geiste waltet, Wählt ich in Tagen, wo der Frühling schaltet, Des Gartens Blumen, Blumen des Gefildes.

Dann schien der Rand des Achilleischen Schildes, So reich er war, nicht reich genug gestaltet; Ja, würd ein Purpurteppich umgefaltet, Darauf gesät der Sterne blendend Mildes.

Nun aber wird ein zierlich Heft geschmücket, Ein treuer Diener widmets deiner Hoheit, Und du vergönnest mir die erste Weihe.

Wie sprech ich aus, wie sehr mich das beglücket?

Jetzt fühl ich erst in neubelebter Froheit:

Die schönsten Kränze winden Lieb und Treue.

#### STAMMBUCHS-WEIHE

MUNTRE Gärten lieb ich mir, Viele Blumen drinne, Und du hast so einen hier, Merk ich wohl, im Sinne.

Mögen Wünsche für dein Glück Tausendfach erscheinen; Grüße sie mit heitrem Blick, Und voran die meinen.

#### TRAUERREGLEMENT

DIESES Heft Persönlichkeiten Spar ich euch auf späte Zeiten: Scheidend will ich nicht betrüben, Ihr sollt lachen, meine Lieben. MANUAL TOOL

THE PARTY OF THE P

The many the second second

#### Call of the state of the state

#### TO BUILD HOLD TO

# REISE NACH BÖHMEN

#### DER GETREUE ECKART

wären wir weiter, o wär ich zu Haus!
Sie kommen. Da kommt schon der nächtliche Graus;
Sie sinds, die unholdigen Schwestern.
Sie streifen heran und sie finden uns hier,
Sie trinken das mühsam geholte, das Bier,
Und lassen nur leer uns die Krüge.

So sprechen die Kinder und drücken sich schnell; Da zeigt sich vor ihnen ein alter Gesell: Nur stille, Kind! Kinderlein, stille! Die Hulden, sie kommen von durstiger Jagd, Und laßt ihr sie trinken, wie's jeder behagt, Dann sind sie euch hold, die Unholden.

Gesagt so geschehn! und da naht sich der Graus Und siehet so grau und so schattenhaft aus, Doch schlürft es und schlampft es aufs beste. Das Bier ist verschwunden, die Krüge sind leer; Nun saust es und braust es, das wütige Heer, Ins weite Getal und Gebirge.

Die Kinderlein ängstlich gen Hause so schnell, Gesellt sich zu ihnen der fromme Gesell: Ihr Püppchen, nur seid mir nicht traurig.— Wir kriegen nun Schelten und Streich' bis aufs Blut.— Nein keineswegs, alles geht herrlich und gut, Nur schweiget und horchet wie Mäuslein.

Und der es euch anrät und der es befiehlt, .
Er ist es, der gern mit den Kindelein spielt,
Der alte Getreue, der Eckart.
Vom Wundermann hat man euch immer erzählt,
Nur hat die Bestätigung jedem gefehlt,
Die habt ihr nun köstlich in Händen.

Sie kommen nach Hause, sie setzen den Krug
Ein jedes den Eltern bescheiden genug
Und harren der Schläg und der Schelten.
Doch siehe, man kostet: Ein herrliches Bier!
Man trinkt in die Runde schon dreimal und vier,
Und noch nimmt der Krug nicht ein Ende.

Das Wunder, es dauert zum morgenden Tag. Doch fraget, wer immer zu fragen vermag: Wie ists mit den Krügen ergangen? Die Mäuslein, sie lächeln, im stillen ergetzt; Sie stammeln und stottern und schwatzen zuletzt, Und gleich sind vertrocknet die Krüge.

Und wenn euch, ihr Kinder, mit treuem Gesicht Ein Vater, ein Lehrer, ein Aldermann spricht, So horchet und folget ihm pünktlich! Und liegt auch das Zünglein in peinlicher Hut, Verplaudern ist schädlich, verschweigen ist gut; Dann füllt sich das Bier in den Krügen.

#### DER TOTENTANZ

ER Türmer, der schaut zumitten der Nacht Hinab auf die Gräber in Lage;
Der Mond, der hat alles ins Helle gebracht,
Der Kirchhof, er liegt wie am Tage.
Da regt sich ein Grab und ein anderes dann:
Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann,
In weißen und schleppenden Hemden.

Das reckt nun, es will sich ergetzen sogleich, Die Knöchel zur Runde, zum Kranze, So arm und so jung, und so alt und so reich; Doch hindern die Schleppen am Tanze. Und weil hier die Scham nun nicht weiter gebeut, Sie schütteln sich alle, da liegen zerstreut Die Hemdelein über den Hügeln.

Nun hebt sich der Schenkel, nun wackelt das Bein, Gebärden da gibt es vertrackte;
Dann klipperts und klapperts mitunter hinein,
Als schlüg man die Hölzlein zum Takte.
Das kommt nun dem Türmer so lächerlich vor;
Da raunt ihm der Schalk, der Versucher, ins Ohr:
Geh! hole dir einen der Laken.

Getan wie gedacht! und er flüchtet sich schnell
Nun hinter geheiligte Türen.
Der Mond, und noch immer er scheinet so hell
Zum Tanz, den sie schauderlich führen.
Doch endlich verlieret sich dieser und der,
Schleicht eins nach dem andern gekleidet einher,
Und husch ist es unter dem Rasen.

Nur einer, der trippelt und stolpert zuletzt Und tappet und grapst an den Grüften; Doch hat kein Geselle so schwer ihn verletzt, Er wittert das Tuch in den Lüften. Er rüttelt die Turmtür, sie schlägt ihn zurück, Geziert und gesegnet, dem Türmer zum Glück, Sie blinkt von metallenen Kreuzen.

Das Hemd muß er haben, da rastet er nicht, Da gilt auch kein langes Besinnen; Den gotischen Zierat ergreift nun der Wicht Und klettert von Zinne zu Zinnen. Nun ists um den armen, den Türmer getan! Es ruckt sich von Schnörkel zu Schnörkel hinan, Langbeinigen Spinnen vergleichbar.

Der Türmer erbleichet, der Türmer erbebt, Gern gäb er ihn wieder, den Laken. Da häkelt—jetzt hat er am längsten gelebt— Den Zipfel ein eiserner Zacken. Schon trübet der Mond sich, verschwindenden Scheins, Die Glocke, sie donnert ein mächtiges Eins, Und unten zerschellt das Gerippe.

#### GEWOHNT, GETAN

CH habe geliebet, nun lieb ich erst recht!
Erst war ich der Diener, nun bin ich der Knecht.
Erst war ich der Diener von allen;
Nun fesselt mich diese scharmante Person,
Sie tut mir auch alles zur Liebe, zum Lohn,
Sie kann nur allein mir gefallen.

Ich habe geglaubet, nun glaub ich erst recht!
Und geht es auch wunderlich, geht es auch schlecht,
Ich bleibe beim gläubigen Orden:
So düster es oft und so dunkel es war
In drängenden Nöten, in naher Gefahr,
Auf einmal ists lichter geworden.

Ich habe gespeiset, nun speis ich erst gut!
Bei heiterem Sinne, mit fröhlichem Blut
Ist alles an Tafel vergessen.
Die Jugend verschlingt nur, dann sauset sie fort;
Ich liebe, zu tafeln am lustigen Ort,
Ich kost und ich schmecke beim Essen.

Ich habe getrunken, nun trink ich erst gern!
Der Wein, er erhöht uns, er macht uns zum Herrn
Und löset die sklavischen Zungen.
Ja, schonet nur nicht das erquickende Naß:
Denn schwindet der älteste Wein aus dem Faß,
So altern dagegen die jungen.

Ich habe getanzt und dem Tanze gelobt, Und wird auch kein Schleifer, kein Walzer getobt, So drehn wir ein sittiges Tänzchen. Und wer sich der Blumen recht viele verflicht, Und hält auch die ein und die andere nicht, Ihm bleibet ein munteres Kränzchen.

Drum frisch nur aufs neue! Bedenke dich nicht: Denn wer sich die Rosen, die blühenden, bricht, Den kitzeln fürwahr nur die Dornen. So heute wie gestern, es flimmert der Stern; Nur halte von hängenden Köpfen dich fern Und lebe dir immer von vornen.

#### DIE WANDELNDE GLOCKE

ES war ein Kind, das wollte nie Zur Kirche sich bequemen, Und Sonntags fand es stets ein Wie, Den Weg ins Feld zu nehmen. Die Mutter sprach: Die Glocke tönt, Und so ist dirs befohlen, Und hast du dich nicht hingewöhnt, Sie kommt und wird dich holen.

Das Kind, es denkt: Die Glocke hängt Da droben auf dem Stuhle. Schon hats den Weg ins Feld gelenkt, Als lief es aus der Schule.

Die Glocke Glocke tönt nicht mehr, Die Mutter hat gefackelt. Doch welch ein Schrecken hinterher! Die Glocke kommt gewackelt.

Sie wackelt schnell, man glaubt es kaum; Das arme Kind im Schrecken, Es lauft, es kommt als wie im Traum; Die Glocke wird es decken.

Doch nimmt es richtig seinen Husch, Und mit gewandter Schnelle Eilt es durch Anger, Feld und Busch Zur Kirche, zur Kapelle.

Und jeden Sonn- und Feiertag Gedenkt es an den Schaden, Läßt durch den ersten Glockenschlag, Nicht in Person sich laden.

#### **MEMENTO**

ANNST dem Schicksal widerstehen, Aber manchmal gibt es Schläge; Wills nicht aus dem Wege gehen, Ei! so geh du aus dem Wege!

#### EIN ANDRES

MUSST nicht widerstehn dem Schicksal, Aber mußt es auch nicht fliehen! Wirst du ihm entgegengehen, Wirds dich freundlich nach sich ziehen. the same of the sa

Media I supply and a second

#### The Review

#### OF RESIDENCE

## 1813 WEIMAR UND REISE NACH ILMENAU

DIAMETER VIOLENCES

#### DIE ZWEI MARIEN

DER hats den Engeln, der den Teufeln abgelauscht; Franzos und Deutscher haben die Rollen getauscht.

#### IM VORÜBERGEHN

CH ging im Felde So für mich hin, Und nichts zu suchen, Das war mein Sinn.

Da stand ein Blümchen Sogleich so nah, Daß ich im Leben Nichts lieber sah.

Ich wollt es brechen, Da sagt es schleunig: Ich habe Wurzeln, Die sind gar heimlich.

Im tiefen Boden Bin ich gegründet; Drum sind die Blüten So schön geründet.

Ich kann nicht liebeln, Ich kann nicht schranzen; Mußt mich nicht brechen, Mußt mich verpflanzen.

Ich ging im Walde So vor mich hin; Ich war so heiter, Wollt immer weiter— Das war mein Sinn.

#### GEFUNDEN

ICH ging im Walde So für mich hin, Und nichts zu suchen, Das war mein Sinn. Im Schatten sah ich Ein Blümchen stehn, Wie Sterne leuchtend, Wie Äuglein schön.

Ich wollt es brechen, Da sagt' es fein: Soll ich zum Welken Gebrochen sein?

Ich grubs mit allen Den Würzlein aus, Zum Garten trug ichs Am hübschen Haus.

Und pflanzt es wieder Am stillen Ort; Nun zweigt es immer Und blüht so fort.

DA sind sie wieder, Die losen Dinger! An hübschen Händchen Gar sechs der Finger!

Es rühmt das Volk sich Als Zeitgefährte Und ziert gar lieblich Geschorne Bärte.

Kein Schneider kleidet So viele Nackte, Wenn er auch Höllen Aus Höllen packte.

Sie wären H...., Wenn man sie würbe; Doch ist ihr Leibchen Nur gar zu mürbe, Man ignorieret, Woher sie kamen. Ich nannte zweimal Schon ihren Namen.

#### OFFNE TAFEL

VIELE Gäste wünsch ich heut Mir zu meinem Tische! Speisen sind genug bereit, Vögel, Wild und Fische. Eingeladen sind sie ja, Habens angenommen.

Hänschen, geh und sieh dich um! Sieh mir, ob sie kommen!

Schöne Kinder hoff ich nun, Die von gar nichts wissen, Nicht, daß es was Hübsches sei, Einen Freund zu küssen. Eingeladen sind sie all, Habens angenommen.

Hänschen, geh und sieh dich um! Sieh mir, ob sie kommen!

Frauen denk ich auch zu sehn,
Die den Ehegatten,
Ward er immer brummiger,
Immer lieber hatten.
Eingeladen wurden sie,
Habens angenommen.
Hänschen, geh und sieh dich um!

Sieh mir, ob sie kommen!

Junge Herrn berief ich auch, Nicht im mindsten eitel, Die sogar bescheiden sind Mit gefülltem Beutel; Diese bat ich sonderlich, Habens angenommen.

Hänschen, geh und sieh dich um! Sieh mir, ob sie kommen! Männer lud ich mit Respekt, Die auf ihre Frauen Ganz allein, nicht neben aus Auf die Schönste schauen. Sie erwiderten den Gruß, Habens angenommen.

Hänschen, geh und sieh dich um! Sieh mir, ob sie kommen!

Dichter lud ich auch herbei, Unsre Lust zu mehren, Die weit lieber ein fremdes Lied Als ihr eignes hören. Alle diese stimmten ein, Habens angenommen.

Hänschen, geh und sieh dich um! Sieh mir, ob sie kommen!

Doch ich sehe niemand gehn,
Sehe niemand rennen!
Suppe kocht und siedet ein,
Braten will verbrennen.
Ach, wir habens, fürcht ich nun,
Zu genau genommen!
Hänschen, sag, was meinst du wohl?
Es wird niemand kommen.

Hänschen, lauf und säume nicht, Ruf mir neue Gäste! Jeder komme, wie er ist, Das ist wohl das beste! Schon ists in der Stadt bekannt, Wohl ists aufgenommen.

Hänschen, mach die Türen auf: Sieh nur, wie sie kommen!

#### BALLADE

Hier unten im Saale, da sind wir allein, Wir wollen die Pforte verschließen. Die Mutter, sie betet; der Vater im Hain Ist gangen, die Wölfe zu schießen. O sing uns ein Märchen, o sing es uns oft, Daß ich und der Bruder es lerne; Wir haben schon längst einen Sänger gehofft—Die Kinder, sie hören es gerne.

Im nächtlichen Schrecken, im feindlichen Graus Verläßt er das hohe, das herrliche Haus, Die Schätze, die hat er vergraben. Der Graf nun so eilig zum Pförtchen hinaus, Was mag er im Arme denn haben? Was birget er unter dem Mantel geschwind? Was trägt er so rasch in die Ferne? Ein Töchterlein ist es, da schläft nun das Kind—Die Kinder, sie hören es gerne.

Nun hellt sich der Morgen, die Welt ist so weit, In Tälern und Wäldern die Wohnung bereit, In Dörfern erquickt man den Sänger. So schreitet und heischt er undenkliche Zeit, Der Bart wächst ihm länger und länger; Doch wächst in dem Arme das liebliche Kind, Wie unter dem glücklichsten Sterne, Geschützt in dem Mantel vor Regen und Wind—Die Kinder, sie hören es gerne.

Und immer sind weiter die Jahre gerückt,
Der Mantel entfärbt sich, der Mantel zerstückt,
Er könnte sie länger nicht fassen.
Der Vater, er schaut sie, wie ist er beglückt!
Er kann sich für Freude nicht lassen;
So schön und so edel erscheint sie zugleich,
Entsprossen aus tüchtigem Kerne,
Wie macht sie den Vater, den teuren, so reich—
Die Kinder, sie hören es gerne.

Da reitet ein fürstlicher Ritter heran, Sie recket die Hand aus, der Gabe zu nahn; Almosen will er nicht geben. Er fasset das Händchen so kräftiglich an: Die will ich, so ruft er, aufs Leben! Erkennst du, erwidert der Alte, den Schatz, Erhebst du zur Fürstin sie gerne; Sie sei dir verlobet auf grünendem Platz— Die Kinder, sie hören es gerne.

Sie segnet der Priester am heiligen Ort;
Mit Lust und mit Unlust nun ziehet sie fort,
Sie möchte vom Vater nicht scheiden.
Der Alte, er wandelt nun hier und bald dort,
Er träget in Freuden sein Leiden.
So hab ich mir Jahre die Tochter gedacht,
Die Enkelein wohl in der Ferne;
Sie segn ich bei Tage, sie segn ich bei Nacht—
Die Kinder, sie hören es gerne.

Er segnet die Kinder; da polterts am Tor, Der Vater, da ist er! Sie springen hervor, Sie können den Alten nicht bergen— Was lockst du die Kinder! du Bettler! du Tor! Ergreift ihn, ihr eisernen Schergen! Zum tiefsten Verlies den Verwegenen fort! Die Mutter vernimmts in der Ferne, Sie eilet, sie bittet mit schmeichelndem Wort— Die Kinder, sie hören es gerne.

Die Schergen, sie lassen den Würdigen stehn, Und Mutter und Kinder, sie bitten so schön; Der fürstliche Stolze verbeißet
Die grimmige Wut, ihn entrüstet das Flehn, Bis endlich sein Schweigen zerreißet:
Du niedrige Brut! du vom Bettlergeschlecht!
Verfinsterung fürstlicher Sterne!
Ihr bringt mir Verderben! Geschieht mir doch recht—Die Kinder, sie hörens nicht gerne.

Noch stehet der Alte mit herrlichem Blick, Die eisernen Schergen, sie treten zurück, Es wächst nur das Toben und Wüten. Schon lange verflucht ich mein ehliches Glück, Das sind nun die Früchte der Blüten! Man leugnete stets, und man leugnet mit Recht, Daß je sich der Adel erlerne; Die Bettlerin zeugte mir Bettlergeschlecht—Die Kinder, sie hörens nicht gerne.

Und wenn euch der Gatte, der Vater verstößt Die heiligsten Bande verwegentlich löst, So kommt zu dem Vater, dem Ahnen! Der Bettler vermag, so ergraut und entblößt, Euch herrliche Wege zu bahnen. Die Burg, die ist meine! Du hast sie geraubt, Mich trieb dein Geschlecht in die Ferne; Wohl bin ich mit köstlichen Siegeln beglaubt!—Die Kinder, sie hören es gerne.

Rechtmäßiger König, er kehret zurück, Den Treuen verleiht er entwendetes Glück, Ich löse die Siegel der Schätze.— So rufet der Alte mit freundlichem Blick: Euch künd ich die milden Gesetze. Erhole dich, Sohn! Es entwickelt sich gut, Heut einen sich selige Sterne; Die Fürstin, sie zeugte dir fürstliches Blut— Die Kinder, sie hören es gerne.

#### REGEN UND REGENBOGEN

UF schweres Gewitter und Regenguß
Blick' ein Philister zum Beschluß
Ins weiterziehende Grause nach,
Und so zu seinesgleichen sprach:
Der Donner hat uns sehr erschreckt,
Der Blitz die Scheunen angesteckt,
Und das war unsrer Sünden Teil!
Dagegen hat, zu frischem Heil,

GOETHE XIV 41.

Der Regen fruchtbar uns erquickt Und für den nächsten Herbst beglückt. Was kommt nun aber der Regenbogen An grauer Wand herangezogen? Der mag wohl zu entbehren sein, Der bunte Trug! der leere Schein!

Frau Iris aber dagegen sprach:
Erkühnst du dich zu meiner Schmach?
Doch bin ich hier ins All gestellt
Als Zeugnis einer bessern Welt,
Für Augen, die vom Erdenlauf
Getrost sich wenden zum Himmel auf
Und in der Dünste trübem Netz
Erkennen Gott und sein Gesetz.
Drum wühle du, ein andres Schwein,
Nur immer den Rüssel in den Boden hinein
Und gönne dem verklärten Blick
An meiner Herrlichkeit sein Glück.

#### ANGEBINDE ZUR RÜCKKEHR

DIE Freundin war hinausgegangen, Um in der Welt sich umzutun; Nun wird sie bald nach Haus gelangen Und auf gewohnte Weise ruhn. Und neigt sie dann das artge Köpfchen, Umwunden reich von Zopf und Zöpfchen Nach einem kissenreichen Sitzchen, So bietet freundlich ihr das Mützchen.

#### **EIGENTUM**

ICH weiß, daß mir nichts angehört Als der Gedanke, der ungestört Aus meiner Seele will fließen, Und jeder günstige Augenblick, Den mich ein liebendes Geschick Von Grund aus läßt genießen.

#### [Von Goethe?]

HÖCHSTES hast du vollbracht, mein Volk, Schmachvolles erduldet;

Stets dir selber nur gleich hast du das Schönste bewahrt. Wirst du dereinst dich, deiner bewußt, . . . .

#### DIE JAHRE

DIE Jahre sind allerliebste Leut:
Sie brachten gestern, sie bringen heut,
Und so verbringen wir Jüngern eben
Das allerliebste Schlaraffen-Leben.
Und dann fällts den Jahren auf einmal ein,
Nicht mehr, wie sonst, bequem zu sein;
Wollen nicht mehr schenken, wollen nicht mehr borgen,
Sie nehmen heute, sie nehmen morgen.

#### DAS ALTER

DAS Alter ist ein höflich Mann:
Einmal übers andre klopft er an;
Aber nun sagt niemand: Herein!
Und vor der Türe will er nicht sein.
Da klinkt er auf, tritt ein so schnell,
Und nun heißts, er sei ein grober Gesell.



### NACHTRAG

. .



[In das Stammbuch von Johann Christoph Clarus]

[Zu Seite 12]

CES lignes, mon ami, que je vais Vous écrire,
Vous marquent mon amour, quand Vous irez les lire.
Le seul de mes souhaits c'est: jusqu'à mon trepas,
Ami, m'aimez toujours, et ne m'oubliez pas.
ce 18. Avril 1764.

JWGoethe.

[In das Stammbuch von Georg Gröning]
[Zu Seite 68]

AS unterm Monde liegt, ist eitel!
Sprach Salomo und Phanias;
Und Goethe spricht heut abend eben das.

Leipzig, am Abend vor dem 28. August, dem Tage seiner Abreise, 1768.

### GUTE NACHT AN ANNETTEN, DA SIE HEURATETE

[Zu Seite 82]

ENN man zwanzig Freier zählet Keinen liebt und alle quälet, Alle liebt und keinen wählet, Das ist eine stolze Lust Für so eines Mädchens Brust. Wenn so zwanzig bettlend stehn, O wie lebt sichs da so schön! Ist wohl eine Wollust größer? Doch im Ehstand sitzt man besser.

Zwar mit Freuden und mit Scherzen In zwei kopulierten Herzen Ists wie mit den Hochzeitkerzen. Glänzend leuchten sie im Saal Und verherrlichen das Mahl, Aber so nach zehen Uhr Bleiben kleine Stümpfchen nur; Damit leuchte dir zu Bette! Gute Nacht! Schlaf wohl, Annette!

### SALOMONS, KÖNIGS VON ISRAEL UND JUDA, GÜLD-NE WORTE VON DER ZEDER BIS ZUM YSOP

[Zu Seite 156]

T

Es stand eine herrliche Zeder auf Libanon in ihrer Kraft vor dem Antlitz des Himmels. Und daß sie so strack dastund, des ergrimmten die Dornsträuche umher und riefen: Wehe dem Stolzen, er überhebt sich seines Wuchses! Und wie die Winde die Macht seiner Äste bewegten, und Balsamgeruch das Land erfüllte, wandten sich die Dörner und schrien: Wehe dem Übermütigen, sein Stolz braust auf wie Wellen des Meers; verdirb ihn, Heiliger vom Himmel!

2

Eine Zeder wuchs auf zwischen Tannen, sie teilten mit ihr Regen und Sonnenschein. Und sie wuchs, und wuchs über ihre Häupter und schaute weit ins Tal umher. Da riefen die Tannen: Ist das der Dank, daß du dich nun überhebest, dich, die du so klein warest, dich, die wir genährt haben! Und die Zeder sprach: Rechtet mit dem, der mich wachsen hieß.

3

Und um die Zeder stunden Sträucher. Da nun die Männer kamen vom Meer und die Axt ihr an die Wurzel legten, da erhub sich ein Frohlocken: Also strafet der Herr die Stolzen, also demütigt er die Gewaltigen!

4

Und sie stürzte und zerschmetterte die Frohlocker, die verzettelt wurden unter dem Reisig.

5

Und sie stürzte und rief: Ich habe gestanden, und ich werde stehen! Und die Männer richteten sie auf zum Maste im Schiffe des Königs, und die Segel wehten von ihm her, und brachte die Schätze aus Ophir in des Königs Kammer.

6

Eine junge Zeder wuchs schlank auf und schnell und drohte die andern zu überwachsen. Da beneideten sie alle. Und ein Held kam und hieb sie nieder, und stutzte ihre Äste, sich zur Lanze wider die Riesen. Da riefen ihre Brüder: Schade! Schade! 7

Die Eiche sprach: Ich gleiche dir, Zeder! Tor! sagte die Zeder, als wollt ich sagen, ich gleiche dir.

8

Zwei Birken stritten: wer der Zeder am nächsten käme. Birken seid ihr! sagte die Zeder.

9

Uns ist wohl, sagte ein brüderlich gleicher Tannenwald zur Zeder, wir sind so viel, und du stehst allein. Ich habe auch Brüder, sagte die Zeder, wenngleich nicht auf diesem Berge.

10

Ein Wald ward ausgehauen, die Vögel vermißten ihre Wohnungen, flatterten umher und klagten: Was mag der Fürst für Absichten haben! den Wald! den schönen Wald! Unsre Nester! Da sprach einer, der aus der Residenz kam, ein Papagei: Absicht, Brüder? Er weiß nichts drum.

II

Ein Mädchen brach Rosen vom Strauch und kränzte ihr Haupt mit. Das verdroß die Zeder und sprach: Warum nimmt sie nicht von meinen Zweigen? Stolzer, sagte der Rosenstock, laß mir die meinen!

12

Ein Wandrer, der unter der Eiche Mittagsruh gehalten hatte, erwachte, streckte sich, stand auf und wollte weiter. Der Baum rief ihm zu: Undankbarer! Hab ich dir nicht meinen Schatten ausgebreitet? und nun nicht einen Blick! Du! mir! lächelte der Wandrer zurückschauend.

13

Das Gräslein, da der Wind drüber spielte, ergötzte sich und rief: Bin ich doch auch da, bin ich doch auch gebildet, klein, aber schön, und bin! — Gräslein in Gottes Namen, sagte die Zeder.

14

Ein Waldstrom stürzte die Tannen drunter und drüber ins Tal herab und Sträucher und Sprößling' und Gräser und Eichen. Ein Prophete rief zuschauend vom Fels: Alles ist gleich vor dem Herrn.

Ha, sagte die Zeder, wer von meinen Zweigen brechen will, muß hoch steigen! Ich, sagte die Rose, habe Dornen.

### ALS AUF EINEM LANDGUT BEI KOPENHAGEN DREI URNEN GEFUNDEN WURDEN

[Von Goethe? Zu Seite 165]

IN Siegesfrieden ruhe Heldengebein Dreier Edlen, freier Vorzeit Söhne. Fromme fanden dich, gaben dich wieder, Mit Ehrfurcht segnend, Dem kühlen Hügel, der auch ihrer harrt.

> [In das Stammbuch von ?] [Zu Seite 260]

ALLE gleichen wir uns, denn wir sind eines Geschlechtes; Allen gleichen wir nicht, sagt einem jeden das Herz. Weimar, den 1. Jan. 1785. Goethe.

### EDELKNABE UND WAHRSAGERIN

[Entwurf zu einer Elegie; zu Seite 281]

ENNT ihr die Dirne mit lauerndem Blick und raschen Gebärden?

Die Schalkin, sie heißt Gelegenheit; lernt sie nur kennen! Sie erscheinet euch oft, immer in andrer Gestalt. Gern betrügt sie den Unerfahrenen, den Blöden, Schlummernde neckt sie stets, Wachende flieht sie eilends, Und die Unschuld betört sie, der kömmt sie am leichtsten. Einst erschien sie dem Knaben, ein bräunliches Mädchen, die Arme,

Nacken und Busen und Leib nicht allzu sittig verhüllt.

Zukünftges deutend zeigte ihr Finger nach oben, Bog ihren Hals sie nach vorn;

Ungeflochtnes Haar krauste vom Scheitel sich auf; Lockend war ihre Miene, doch schaute der Bube nicht auf, Wie sehr sie sich mühte, des Harmlosen Auge zu fangen, Er hört' sie nur halb,

Dacht an sein Lied. Doch stille!—Die Dirne ist weg— Degen und Schärpe verschwunden, die ihm die Liebste gab.

## [Römische Elegien] [Zu Seite 294]

MEHR als ich ahndete schön, das Glück, es ist mir geworden,

Amor führte mich klug allen Palästen vorbei.

Ihmist es lange bekannt, auch hab ich es selbst wohl erfahren,

Was ein goldnes Gemach hinter Tapeten verbirgt. Nennet blind ihn und Knaben und ungezogen, ich kenne,

Kluger Amor, dich wohl, nimmer bestechlicher Gott!

Uns verführten sie nicht, die majestätschen Fassaden,

Nicht der galante Balkon, weder das ernste Kortil.

Eilig ging es vorbei, und niedre zierliche Pforte

Nahm den Führer zugleich, nahm den Verlangenden auf. Alles verschafft er mir da, hilft alles und alles erhalten,

Streuet jeglichen Tag frischere Rosen mir auf.

Hab ich den Himmel nicht hier?—Was gibst du, schöne Borghese,

Nipotina, was gibst deinem Geliebten du mehr? Tafel, Gesellschaft und Kors' und Spiel und Oper und Bälle, Amorn rauben sie nur oft die gelegenste Zeit.

Ekel bleibt mir Gezier und Putz und hebet am Ende

Sich ein brokatener Rock nicht wie ein wollener auf?

Oder will sie bequem den Freund im Busen verbergen, Wünscht er von alle dem Schmuck nicht schon behend

wunscht er von alle dem Schmuck nicht schon benend sie befreit?

Müssen nicht jene Juwelen und Spitzen, Polster und Fischbein Alle zusammen herab, eh er die Liebliche fühlt?

Näher haben wir das! Schon fällt dein wollenes Kleidchen, So wie der Freund es gelöst, faltig zum Boden hinab. Eilig trägt er das Kind, in leichter linnener Hülle, Wie es der Amme geziemt, scherzend aufs Lager hinan. Ohne das seidne Gehäng und ohne gestickte Matratzen, Stehet es, zweien bequem, frei in dem weiten Gemach.

Nehme dann Jupiter mehr von seiner Juno, es lasse

Wohler sich, wenn er es kann, irgendein Sterblicher sein. Uns ergötzen die Freuden des echten nacketen Amors Und des geschaukelten Betts lieblicher knarrender Ton.

WEI gefährliche Schlangen, vom Chore der Dichter gescholten,
Grausend nennt sie die Welt Jahre die tausende schon,

Python, dich, und dich, Lernäischer Drache! Doch seid ihr Durch die rüstige Hand tätiger Götter gefällt.

Ihr zerstöret nicht mehr mit feurigem Atem und Geifer Herde, Wiesen und Wald, goldene Saaten nicht mehr. Doch welch ein feindlicher Gott hat uns im Zorne die neue

Ungeheure Geburt giftigen Schlammes gesandt?

Überallschleicht er sich ein, und in den lieblichsten Gärtchen Lauert tückisch der Wurm, packt den Genießenden an. Seimir, hesperischer Drache, gegrüßt, du zeigtest dich mutig,

Du verteidigtest kühn goldener Äpfel Besitz!

Aber dieser verteidiget nichts—und wo er sich findet, Sind die Gärten, die Frucht keiner Verteidigung wert. Heimlich krümmet er sich im Busche, besudelt die Quellen, Geifert, wandelt in Gift Amors belebenden Tau.

O! wie glücklich warst du, Lukrez! du konntest der Liebe Ganz entsagen und dich jeglichem Körper vertraun.

Selig warst du, Properz! dir holte der Sklave die Dirnen Vom Aventinus herab, aus dem Tarpeischen Hain.

Und wenn Cynthia dich aus jenen Umarmungen schreckte, Untreu fand sie dich zwar, aber sie fand dich gesund. Jetzt wer hütet sich nicht, langweilige Treue zu brechen!

Wen die Liebe nicht hält, hält die Besorglichkeit auf. Und auch da, wer weiß! gewagt ist jegliche Freude,

Nirgendlegt man das Haupt ruhig dem Weibin den Schoß. Sicher ist nicht das Ehbett mehr, nicht sicher der Ehbruch; Gatte, Gattin und Freund, eins ist im andern verletzt. O! der goldenen Zeit! da Jupiter noch, vom Olympus, Sich zu Semele bald, bald zu Kallisto begab.

Ihm lag selber daran, die Schwelle des heiligen Tempels Rein zu finden, den er liebend und mächtig betrat.

O! wie hätte Juno getobt, wenn im Streite der Liebe Gegen sie der Gemahl giftige Waffen gekehrt.

Doch wir sind nicht so ganz, wir alte Heiden, verlassen, Immer schwebet ein Gott über der Erde noch hin,

Eilig und geschäftig, ihr kennt ihn alle, verehrt ihn!

Ihn, den Boten des Zeus, Hermes, den heilenden Gott. Fielen des Vaters Tempel zu Grund, bezeichnen die Säulen

Paarweis kaum noch den Platz alter verehrender Pracht, Wird des Sohnes Tempel doch stehn, und ewige Zeiten Wechselt der Bittende stets dort mit dem Dankenden ab. Eins nur fleh ich im stillen, an euch, ihr Grazien, wend ich

Dieses heiße Gebet tief aus dem Busen herauf:

Schützet immer mein kleines, mein artiges Gärtchen, entfernet

Jegliches Übel von mir; reichet mir Amor die Hand, O! so gebet mir stets, sobald ich dem Schelmen vertraue, Ohne Sorgen und Furcht, ohne Gefahr den Genuß.

HIER ist mein Garten bestellt, hier wart ich die Blumen der Liebe,

Wie sie die Muse gewählt, weislich in Beete verteilt. Früchte bringenden Zweig, die goldenen Früchte des Lebens,

Glücklich pflanzt ich sie an, warte mit Freuden sie nun. Stehe du hier an der Seite, Priap! ich habe von Dieben Nichts zu befürchten, und frei pflück und genieße, wer mag.

Nur bemerke die Heuchler, entnervte, verschämte Verbrecher;

Nahet sich einer und blinzt über den zierlichen Raum, Ekelt an Früchten der reinen Natur, so straf ihn von hinten Mit dem Pfahle, der dir rot von den Hüften entspringt. INTEN im Winkel des Gartens, da stand ich, der letzte der Götter,

Rohgebildet, und schlimm hatte die Zeit mich verletzt. Kürbisranken schmiegten sich auf am veralteten Stamme Und schon krachte das Glied unter den Lasten der Frucht.

Dürres Gereisig neben mir an, dem Winter gewidmet,

Den ich hasse, denn er schickt mir die Raben aufs Haupt, Schändlich mich zu besudeln; der Sommer sendet die Knechte,

Die, sich entladende, frech zeigen das rohe Gesäß. Unflat oben und unten! ich mußte fürchten, ein Unflat Selber zu werden, ein Schwamm, faules verlorenes Holz. Nun, durch deine Bemühung, o! redlicher Künstler, ge-

winn ich

Unter Göttern den Platz, der mir und andern gebührt. Wer hat Jupiters Thron, den schlechterworbnen, befestigt? Farb und Elfenbein, Marmor und Erz und Gedicht. Gern erblicken mich nun verständige Männer, und denken Mag sich jeder so gern, wie es der Künstler gedacht.

Nicht das Mädchen entsetzt sich vor mir und nicht die

Matrone,

Häßlich bin ich nicht mehr, bin ungeheuer nur stark. Dafür soll dir denn auch halbfußlang die prächtige Rute Strotzen vom Mittel herauf, wenn es die Liebste gebeut, Soll das Glied nicht ermüden, als bis ihr die Dutzend Figuren

Durchgenossen, wie sie künstlich Philänis erfand.

[Venezianische Epigramme]
[Zu Seite 320]

SAUBER hast du dein Volk erlöst durch Wunder und Leiden,

Nazarener! Wohin soll es, dein Häufchen, wohin?
Leben sollen sie doch und Kinder zeugen doch christlich,
Leider dem früheren Reiz dienet die schädliche Hand.
Will der Jüngling dem Übel entgehn, sich selbst nicht
verderben,

Bringet Lais ihm nur brennende Qualen für Lust.

Komm noch einmalherab, du Gott der Schöpfung, und leide, Komm, erlöse dein Volk von dem gedoppelten Weh! Tu ein Wunder und reinge die Quellen der Freud und des Lebens.

Paulus will ich dir sein, Stephanus, wie dus gebeutst.

ERAUS mit dem Teile des Herrn! heraus mit dem Teile des Gottes!

Rief ein unglücklich Geschöpf blind für hysterischer Wut,
Als, die heiligen Reste Gründonnerstag abends zu zeigen,
In Sankt Markus ein Schelm über der Bühne sich wies.
Armes Mädchen, was soll dir ein Teil des gekreuzigten
Gottes?

Rufe den heilsamern Teil jenes von Lampsacus her.

WUNDERN kann es mich nicht, daß unser Herr Christus mit . . .

Gernund mit Sündern gelebt, gehts mir doch eben auch so.

ARUM willst du den Christen des Glaubens selige Wonne

Grausam rauben?" Nicht ich, niemand vermag es zu tun. Steht doch deutlich geschrieben: die Heiden toben vergeblich.

Seht, ich erfülle die Schrift, lest und erbaut euch an mir.

REBSE mit nacktem Hintern, die leere Muscheln sich suchten,

Sie bewohnen und sie wähnen ihr eigenes Haus, Sind mir seltne Geschöpfe, sie sind so klug als bedürftig; Manches kam mir in Sinn, als ich am Ufer sie sah. Christ und Mensch ist eins! sagt Lavater! Richtig! Die Christen

Decken die nackende Scham weislich mit Menschenvernunft.

In ein Puppenspiel hatt ich mich Knabe verliebet,
Lange zog es mich an, bis ich es endlich zerschlug.
So griff Lavater jung nach der gekreuzigten Puppe.
Herz' er betrogen sie noch, wenn ihm der Atem entgeht!

GUTEN schreibt er, das glaub ich, die Menschen müssen wohl gut sein,

Die das alberne Zeug lesen und glauben an ihn.

Weisen denkt er zu schreiben, die Weisen mag ich nicht
kennen:

Ist das Weisheit, bei Gott, bin ich mit Freuden ein Tor.

DICH betrügt der Staatsmann, der Pfaffe, der Lehrer der Sitten,

Und dies Kleeblatt, wie tief betest du, Pöbel, es an. Leider läßt sich noch kaum was Rechtes denken und sagen, Das nicht grimmig den Staat, Götter und Sitten verletzt.

AS auch Helden getan, was Kluge gelehrt, es verachtets

Wähnender christlicher Stolz neben den Wundern des Herrn.

Und doch schmückt er sich selbst und seinen nackten Erlöser Mit dem Besten heraus, was uns der Heide verließ.

So versammelt der Pfaffe die edlen leuchtenden Kerzen Um das gestempelte Brot, das er zum Gott sich geweiht.

VIELE folgten dir gläubig und haben des irdischen Lebens

Rechte Wege verfehlt, wie es dir selber erging. Folgen mag ich dir nicht; ich möchte dem Ende der Tage Als ein vernünftiger Mann, als ein vergnügter mich nahn.

Heute gehorch ich dir doch und wähle den Pfad ins Gebirge, Diesmal schwärmst du wohl nicht, König der Juden, leb wohl.

OFFEN steht das Grab! Welch herrlich Wunder! Der
Herr ist

Auferstanden!—Wers glaubt! Schelmen, ihr trugt ihn ja weg.

AS vom Christentum gilt, gilt von den Stoikern; freien

Menschen geziemet es nicht, Christ oder Stoiker sein.

UDEN und Heiden hinaus! so duldet der christliche Schwärmer.

Christ und Heide verflucht! murmelt ein jüdischer Bart. Mit den Christen an Spieß und mit den Juden ins Feuer! Singet ein türkisches Kind Christen und Juden zum Spott.

Welcher ist der Klügste? Entscheide! Aber sind diese Narren in deinem Palast, Gottheit, so geh ich vorbei.

HÖLLENGESPENSTER seid ihr und keine Christen, ihr Schreier,

Die ihr den lieblichen Schlaf mir von den Augen verscheucht.

Warum macht der Pfaffe so viele tausend Gebärden Und verscheuchet euch nicht wieder zur Hölle zurück?

ENN ein verständiger Koch ein artig Gastmahl bereitet,

Mischt er unter die Kost vieles und vieles zugleich. So genießet auch ihr dies Büchlein, und kaum unterscheidet Alles ihr, was ihr genießt. Nun, es bekomm euch nur wohl.

AGST du deutsch zu schreiben unziemliche Sachen!"—Mein Guter, Deutsch dem kleinen Bezirk, leider, ist griechisch der Welt.

AUS zu eklem Geschmack verbrannte Nauger Martialen. Wirfst du das Silber hinweg, weil es nicht Gold ist? Pedant!

MEHR hat Horaz nicht gewollt; er fand es, weniger wollen Kann man mit größerm Verdienst, und man erhält auch nicht das.

VIE der Mensch das Pfuschen so liebt! Fast glaub ich dem Mythus,
Der mir erzählet, ich sei selbst ein verpfuschtes Geschöpf.

AS Gemeine lockt jeden: siehst du in Kürze von vielen Etwas geschehen, sogleich denke nur: dies ist gemein. GOETHE XIV 42. ÄREN der Welt die Augen zu öffnen!—Das könnte geschehen!

Besser, du suchest dir selbst und du erfindest dein Teil.

ELDEN, herrlich zu sein, beschädigen Tausende. Tadelt Nicht den Dichter, der auch wie ein Eroberer denkt.

ENN du schelten willst, so wolle kein Heiliger scheinen, Denn ein rechtlicher Mann schweigt und verzeihet uns gern.

NGLÜCKSELIGE Frösche, die ihr Venedig bewohnet! Springt ihr zum Wasser heraus, springt ihr auf hartes Gestein.

λLLE Weiber sind Ware, mehr oder weniger kostet Sie den begierigen Mann, der sich zum Handel entschließt.

Glücklich ist die Beständige, die den Beständigen findet, Einmal nur sich verkauft und auch nur einmal gekauft wird.

AT dich Hymen geflohn? Hast du ihn gemieden?—Was

Hymen! köstlich ist er, aber zu ernsthaft für mich. Aus dem Ehbett darf man nicht schwätzen, und Dichter sind schwatzhaft.

Freie Liebe, sie läßt frei uns die Zunge, den Mut.

UNGFER! ruf ich das Mädchen, ist, Jungfer, der Herr nicht zu Hause? Aber sie hört nicht, der Ruf schlägt ihr am Ohre nicht an.

IER gefällige Kinder hast du zum Gaukeln erzogen, Alter Gaukler, und schickst nun sie zum Sammlen umher.

Meine Güter trag ich bei mir! so sagte der Weise; Meine Güter, sagst du, hab ich mir selber gemacht. AMERIKANERIN nennst du das Töchterchen, alter Phantaste; Glücklicher! hast du sie nicht hier in Europa gemacht?

TCH empfehle mich euch! Seid wacker, sagst du und reichest Mir das Tellerchen dar, lächelst und dankest gar schön. Ach, empfohlen bist du genug, und wärst du nur älter, Wacker wollten wir sein, wach bis zum Krähen des Hahns.

ÜRNET nicht, ihr Frauen, daß wir das Mädchen bewundern: Ihr genießet des Nachts, was sie am Abend erregt.

AS ich am meisten besorge: Bettina wird immer geschickter,
Immer beweglicher wird jegliches Gliedchen an ihr;
Endlich bringt sie das Züngelchen noch ins zierliche F...,
Spielt mit dem artigen Selbst, achtet die Männer nicht viel.

AUSZUSPANNEN befiehlt der Vater die zierlichen Schenkel,
Kindisch der liebliche Teil . . . . . den Teppich herab.
Ach, wer einst zuerst dich liebet, er findet die Blüte Schon verschwunden, sie nahm frühe das Handwerk hinweg.

AFFEE wollen wir trinken, mein Fremder!—da meint sie branlieren;
Hab ich doch, Freunde, mit Recht immer den Kaffee gehaßt.

SEID ihr ein Fremder, mein Herr? bewohnt ihr Venedig? so fragten Zwei Lazerten, die mich in die Spelunke gelockt. Ratet!—Ihr seid ein Franzos! ein Napolitaner! Sie schwatzten Hin und wieder und schnell schlürften sie Kaffee hinein. Tun wir etwas! sagte die Schönste; sie setzte die Tasse Nieder, ich fühlte sogleich ihre geschäftige Hand.

Sacht ergriff ich und hielte sie fest; da streckte die zweite Zierliche Fingerchen aus, und ich verwehrt es auch ihr. Ach! es ist ein Fremder! so riefen sie beide; sie scherzten, Baten Geschenke sich aus, die ich, doch sparsam, verlieh. Drauf bezeichneten sie mir die entferntere Wohnung

Und zu dem wärmeren Spiel spätere Stunden der Nacht. Kannten diese Geschöpfe sogleich den Fremden am Wei-

gern, O so wißt ihr, warum blaß der Venetier schleicht.

GIB mir statt "Der Sch...." ein ander Wort, o Priapus, Denn ich Deutscher, ich bin übel als Dichter geplagt. Griechisch nennt ich dich  $\varphi\alpha\lambda\lambda o g$ , das klänge doch prächtig den Ohren,

Und lateinisch ist auch *mentula* leidlich ein Wort.

Mentula käme von mens, der Sch... ist etwas von hinten,
Und nach hinten war mir niemals ein froher Genuß.

AMPER der jüngere trug in Rom die Lehre des Vaters
Von den Tieren uns vor, wie die Natur sie erschuf,
Bäuche nahm und gab, dann Hälse, Pfoten und Schwänze.
Alles gebrochenes Deutsch, so wie geerbter Begriff.
Endlich sagt' er: "Vierfüßiges Tier, wir habens vollendet,
Und es bleibet uns nur, Freunde, das Vöglen zurück!"
Armer Camper, du hast ihn gebüßt, den Irrtum der Sprache,
Denn acht Tage darnach lagst du und schlucktest Merkur.

NABEN liebt ich wohl auch, doch lieber sind mir die Mädchen;
Hab ich als Mädchen sie satt, dient sie als Knabe mir noch.

KÖSTLICHE Ringe besitz ich! Gegrabne fürtreffliche
Steine
Hoher Gedanken und Stils fasset ein lauteres Gold.

Teurer bezahlt man die Ringe, geschmückt mit feurigen Steinen,

Blinken hast du sie oft über dem Spieltisch gesehn. Aber ein Ringelchen kenn ich, das hat sich anders gewaschen,

Das Hans Carvel einmal traurig im Alter besaß.
Unklug schob er den kleinsten der zehen Finger ins Ringchen;

Nur der größte gehört, würdig, der eilfte, hinein.

ALLE sagen mir, Kind, daß du mich betriegest, O betriege mich nur immer und immer so fort.

WELCHE Hoffnung ich habe? Nur eine, die heut mich beschäftigt:

Morgen mein Liebchen zu sehn, das ich acht Tage nicht sah.

ALLES, was ihr wollt! ich bin euch wie immer gewärtig, Freunde, doch leider: allein schlafen, ich halt es nicht aus.

NACKEND willst du nicht neben mir liegen, du süße Geliebte,

Schamhaft hältst du dich noch mir im Gewande verhüllt. Sag mir: begehr ich dein Kleid? begehr ich den lieblichen Körper?

Nun, die Scham ist ein Kleid! zwischen Verliebten hinweg!

ANGE sucht ich ein Weib mir, ich suchte, da fand ich nur Dirnen,
Endlich erhascht ich dich mir, Dirnchen, da fand ich ein Weib.

EINE Liebe wünscht ich und konnte sie niemals gewinnen. Wünschen läßt sich noch wohl, aber verdienen nicht gleich.

LÜRCHTE nicht, liebliches Mädchen, die Schlange, die dir begegnet!

Eva kannte sie schon, frage den Pfarrer, mein Kind.

B erfüllt sei, was Moses und was die Propheten ge-An dem heiligen Christ, Freunde, das weiß ich nicht

recht. Aber das weiß ich: erfüllt sind Wünsche, Sehnsucht und Träume,

Wenn das liebliche Kind süß mir am Busen entschläft.

CTIFTEN die Christen mit Heil viel Unheil, so stiften die Büchlein

Heidnisch durch Unheil viel Heil. Aber noch eile dich nicht,

Laß mich erst noch hienieden! es kann die Barke passieren: Nimmt sie mich diesmal schon mit, nun so leb wohl in die Welt.

MMER glaubt ich gut[mütig?], von anderen etwas zu lernen:

Vierzig Jahr war ich alt, da mich der Irrtum verließ. Töricht war ich immer, daß andre zu lehren ich glaubte; Lehre jeden du selbst, Schicksal, wie er es bedarf.

MMER hab ich dich, heilige Sonne, mit Freude verehret, Wennduaus trübem Gewölk oder nach Nebel mir kamst: Niemals aber so fröhlich als im venetischen Pfuhle [?], Wenn du nach Regen erscheinst, freudig die Gondel dir dampft.

> [Entwürfe zur Zweiten Epistel] [Zu Seite 338]

IND daß deine Söhne nur lesen, sofern es zum Sinne Ihrer Bildung gehört, das brauch ich dir nicht zu sagen, Denn das richtest du selber mit kluger Vorsicht und Plan ein. Gut, so wären wir denn im Hause sicher, wir hätten Unsrer Kinder Seelen gesegnet [?], wofern sie das Beispiel,

Das lebendiger lehrt als tote Lettern, verschonet. Aber sage mir nun, versetzest du zweiflend, was sollen Von der Menge wir denken, die viele schädliche Schriften Lesen [?], um eigne Bosheit an fremden Zeilen zu wetzen.

Auch darüber sag ich mein Wort. Ich kenne nur eine Ganz verderbliche Schrift, die allen Menschen die Köpfe Ganz und völlig verrückt, die allen mit heftigen Reden Und Geschichten die Seelen zerstört, so daß man die klügsten Nicht zu kennen vermag; denn eben weil sie in Worten Mehr oder weniger sagt, und weil sie am Ende die Wahrheit Sagen muß, so glaubt ihr ein jeder und höret das Falsche Mit dem Wahren so gern, und höret im Falschen und

Seine Meinung allein. Und diese Schrift, sie erscheinet Selbst von Kaiser und Reich und allen Fürsten begünstigt. Was verbietest du noch, wenn diese . . ., wenn diese ..... Verkündung.

Du verstehst mich, ich meine die Zeitung, und sage dir redlich,

Sie ist die gefährlichste Schrift, indem sie die Tollheit, Die Verruchtheit der Menschen, den Leichtsinn, die Dummheit und

Was nur jeden Plan der Vern[unft] zerstört, so deutlich darlegt.

Da ist keiner, er sei so toll und dumm, er findet noch Schlimmere Werke da oder dort. Verworren verwirrt er. Und der Kluge . . . allen, die wie seine Vorfahren.

Könnt ihr also die Menschen nicht hindern zu hören, was täglich

Außer ihnen geschieht, so laßt sie auch ohne Bedenken, Ohngehindert sie hören, was außer ihnen gemeint wird. Wär ich ein Fürst, ich ließe sogleich aufrührische Schriften Alle kaufen und teilte sie aus, damit sich ein jeder Satt dran läse, damit nichts Tolles könne gesagt sein, Was man nicht läse bei mir. Allein ich würde zugleich auch Jeden Zweck der Tätigkeit ehren von dem, an der die Erde, Sie zu befruchten, bewegt, bis zu den geistigen Denkern Oder Künstlern; es sollte kein Mann der . . . . . .

| Feiern, | es lägen [ | ] gewiß | die vielfach | bunten | Hefte, |
|---------|------------|---------|--------------|--------|--------|
| Die wie | Schale de  | n Kern  | bedecken     |        |        |

UND was deine Söhne betrifft, so weiß ich, mit ihnen
Bist du nimmer verlegen. Denn früh die Blicke der

Auf die lebendige Welt zu richten verstehst du und jedem Das ihm eigne Organ zu künftiger Tat zu entwickeln. Frisch erhältst du die Kraft des jungen Gemüts, behende Faßt ein jegliches Wort ihr Gedächtnis, die trockenste

Wird im heiteren Sinn und ihrer Schönheit lebendig. Ehren lehrest du sie das Vergangne und schätzen vor allem Jeglichen Tages Wert und in dem Neuen die Vorzeit. Nur das Gute hat Sinn für sie

Denn unschuldig ist, wenn Menschen lesen, Was sich vorzeiten begeben, was dieser und jener gemeint hat,

Oder was der Charakter beschloß, zur heftigen Tat gleich Zaubert. Sie[h], das trifft und reget alle Gemüter

Und kannst du diese verbrennen,
So ist allen auf einmal, den großen und kleinen, geholfen,
Denn mit größrer Begierde wird keine gelesen.
Willst aber du die Meinung beherrschen, beherrsche durch
Tat sie.

Nicht durch Geheiß und Verbot; der wackere Mann, der beständge,

Einen solchen habt ihr gesehen vor kurzem hinaufwärts Zu den Göttern getragen, woher er kam; ihm schauten

Wechselsweise bewahren Geschmack und Sitte einander.

Aber Kaiser und Reich privilegiert sie, der Papst wie der Doge

Muß in jedem Kaffeehaus sie leiden, in jeglichem Gasthof. Pater Mamachius, ach, was hast du nicht alles gestrichen! Kein bedenkliches Wort der lustigen Oper entging dir, Kein heroischer Vers des übermütigen Helden. Ach, vermöchtest du doch die atheistischen Reden Des verruchten Konvents dem römischen Volke verbergen.

Und die Knaben, versteht sich von selber, sie führet ein wackrer.

Gradgesinnter Mann ins Heiligtum aller Erkenntnis, Die uns die griechische Welt und die lateinische darbeut; Und so wären die Kinder vor allem Unheil gesichert.

Keiner jammert mich mehr in diesen fließenden Zeiten Als Mamachius du, o Dechant aller Zensoren, Du des heiligen Palasts Magister, des Ketzergerichtes Strenger Assessor; was mußt du, des hohen Dom[inicus] Zögling,

[In das Stammbuch des Grafen Emerich Bethlen]
[Zu Seite 406]

BAUE, Jüngling, den Garten beizeiten; so erntest du Früchte Schon, wenn viele sich erst ungewiß suchen den Platz. Jena, den 13. März 96. Goethe.

[Zu Seite 482]

Neumond kündest du an! Almanach, redest du wahr?

Leuchtet mir doch das Gemach von holdem mondlichem Schimmer,

Wohl das Mondengesicht senkte vom Himmel sich her.

MIRABELLEN pflanz ich in meinem Garten in Reihen, Daß nun die Wunderschöne wandelnd in Gesellschaft sei.

OLDSTAUB wirf in das Wasser, er wird zum Grunde sich senken; Bärlappsamen, er deckt leicht wie ein Häutchen das Naß.

[Zu Seite 538]

AS uns gefällt und scheinet fein,

Muß erst mit Müh erworben sein.

AS der Mensch als Gott verehrt, Ist sein eigenstes Innere herausgekehrt.

[An Pauline Gotter, spätere v. Schelling]

[Zu Seite 551]

TRAUN! ein schönes Geheimnis hast du durch dein Wesen gelöset: Wie mit weiblichem Sinn tieferes Wissen sich eint.

[Zu Seite 603]

N Jena weiß man viele Sachen,
Nur nicht aus Essig Wein zu machen.

Wenn es alles ging zu Funken, Wenn die Ehre mit dem Streben Alles ist im Quark versunken.

Und doch kann dich nichts vernichten, Wenn, Vergänglichem zum Trotze, Willst dein Sehnen ewig richten Erst zur Flasche, dann zur . . . [Zu Seite 604]

Es hat ein hübsches Maidel
Nur allzuviel zu tun,
Der Bursche trinkt manch Seidel
Und kann hernach nicht ruhn.
Und wenn sie dann sich trafen,
Wer kann dann was dafür?
Er hat den Rausch verschlafen,
Der Rausch, er schläft mit ihr.

# ÜBER \*\*\*\* JUNIUS AN DIE NACHKOMMEN PROLOGUS

COVIEL wir von ihm zu sagen wissen, Oso hat er zuerst in die Windeln geschissen; Als Kind hat er, zum Trotz uns allen, Gar manche Löcher in Kopf gefallen; Als Jüngling hat er sich branliert, Und als Student auch renommiert; Dabei hat er bei guten Sitten Auch schrecklich an der Krätze gelitten. Nachdem er von solchen Übeln frei, Legt er sich ein hübsch Mädchen bei, Die macht ihm gelegentlich bekannt Das heilige Holz aus fremdem Land. Dadurch ward er nun präpariert, Daß Staaten würden durch ihn regiert. Wie schlecht er getan, wie schlecht's ihm gegangen, Wird reihenweise nun angefangen.

### HEIDENRÖSLEIN

[Volkslied-Umdichtung]

SAH ein Knab ein Röslein stehn, Röslein auf der Heiden, War so jung und morgenschön, Lief er schnell, es nah zu sehn, Sahs mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.

Knabe sprach: Ich breche dich, Röslein auf der Heiden! Röslein sprach: Ich steche dich, Daß du ewig denkst an mich, Und ich wills nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.

Und der wilde Knabe brach 's Röslein auf der Heiden; Röslein wehrte sich und stach, Half ihm doch kein Weh und Ach, Mußt es eben leiden. Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.

[Aus dem Singspiel "Lila"]

FEIGER Gedanken
Bängliches Schwanken,
Weibisches Zagen,
Ängstliches Klagen
Wendet kein Elend,
Macht dich nicht frei.

Allen Gewalten Zum Trutz sich erhalten, Nimmer sich beugen, Kräftig sich zeigen, Rufet die Arme Der Götter herbei.

### SCHWEIZERLIED

[Volkslied-Umdichtung]

Hant gesprunge,
Hänt gesprunge,
Hänt gesprunge,
Hänt gesprunge,
Hänt 's Nestli
Gebaut.

In ä Garte
Bin i gestande,
Ha de Imbli
Zugeschaut;
Hänt gebrummet,
Hänt gesummet,
Hänt Zelli
Gebaut.

Uf d' Wiese
Bin i gange,
Lugt i SummerVögle a;
Hänt gesoge,
Hänt gefloge,
Gar z' schön hänt s'
Getan.

Und da kummt nu Der Hansel, Und da zeig i Em froh, Wie sies mache, Und mer lache Und mache 's Au so.

### DER MÜLLERIN VERRAT

[Nachdichtung einer französischen Romanze]

OHER der Freund so früh und schnelle,
Da kaum der Tag im Osten graut?
Hat er sich in der Waldkapelle,
So kalt und frisch es ist, erbaut?
Es starret ihm der Bach entgegen;
Mag er mit Willen barfuß gehn?
Was flucht er seinen Morgensegen
Durch die beschneiten wilden Höhn?

Ach, wohl! Er kommt vom warmen Bette, Wo er sich andern Spaß versprach; Und wenn er nicht den Mantel hätte, Wie schrecklich wäre seine Schmach! Es hat ihn jener Schalk betrogen Und ihm den Bündel abgepackt; Der arme Freund ist ausgezogen Und fast, wie Adam, bloß und nackt.

Warum auch schlich er diese Wege Nach einem solchen Äpfelpaar, Das freilich schön im Mühlgehege, So wie im Paradiese, war. Er wird den Scherz nicht leicht erneuen; Er drückte schnell sich aus dem Haus Und bricht auf einmal nun, im Freien, In bittre laute Klagen aus:

"Ich las in ihren Feuerblicken Nicht eine Silbe von Verrat; Sie schien mit mir sich zu entzücken Und sann auf solche schwarze Tat! Konnt ich in ihren Armen träumen, Wie meuchlerisch der Busen schlug? Sie hieß den holden Amor säumen, Und günstig war es uns genug. "Sich meiner Liebe zu erfreuen!
Der Nacht, die nie ein Ende nahm!
Und erst die Mutter anzuschreien,
Nun eben als der Morgen kam!
Da drang ein Dutzend Anverwandten
Herein, ein wahrer Menschenstrom;
Da kamen Vettern, guckten Tanten,
Es kam ein Bruder und ein Ohm.

"Das war ein Toben, war ein Wüten! Ein jeder schien ein andres Tier. Sie forderten des Mädchens Blüten Mit schrecklichem Geschrei von mir.—Was dringt ihr alle wie von Sinnen Auf den unschuldgen Jüngling ein? Denn solche Schätze zu gewinnen, Da muß man viel behender sein.

"Weiß Amor seinem schönen Spiele Doch immer zeitig nachzugehn. Er läßt fürwahr nicht in der Mühle Die Blumen sechzehn Jahre stehn.— Sie raubten nun das Kleiderbündel, Und wollten auch den Mantel noch. Wie nur so viel verflucht Gesindel Im engen Hause sich verkroch!

"Nun sprang ich auf und tobt und fluchte, Gewiß, durch alle durchzugehn. Ich sah noch einmal die Verruchte, Und ach! sie war noch immer schön. Sie alle wichen meinem Grimme; Es flog noch manches wilde Wort; Da macht ich mich, mit Donnerstimme, Noch endlich aus der Höhle fort.

"Man soll euch Mädchen auf dem Lande, Wie Mädchen aus den Städten, fliehn. So lasset doch den Fraun von Stande Die Lust, die Diener auszuziehn! Doch seid ihr auch von den Geübten Und kennt ihr keine zarte Pflicht, So ändert immer die Geliebten, Doch sie verraten müßt ihr nicht."

So singt er in der Winterstunde, Wo nicht ein armes Hälmchen grünt. Ich lache seiner tiefen Wunde; Denn wirklich ist sie wohlverdient. So geh es jedem, der am Tage Sein edles Liebchen frech betriegt Und nachts, mit allzu kühner Wage, Zu Amors falscher Mühle kriecht.

### EPILOG ZU SCHILLERS GLOCKE

[Aufgeführt am 10. 8. 1805, erneut am 10. 5. 1815]

Freude dieser Stadt bedeute Friede sei ihr erst Geläute!

UND so geschahs! Dem friedenreichen Klange Bewegte sich das Land, und segenbar Ein frisches Glück erschien: im Hochgesange Begrüßten wir das junge Fürstenpaar; Im Vollgewühl, in lebensregem Drange Vermischte sich die tätge Völkerschar, Und festlich ward an die geschmückten Stufen Die Huldigung der Künste vorgerufen.

Da hör ich schreckhaft mitternächtges Läuten, Das dumpf und schwer die Trauertöne schwellt. Ists möglich? Soll es unsern Freund bedeuten, An den sich jeder Wunsch geklammert hält? Den Lebenswürdgen soll der Tod erbeuten? Ach! wie verwirrt solch ein Verlust die Welt! Ach! was zerstört ein solcher Riß den Seinen! Nun weint die Welt, und sollten wir nicht weinen?

Denn er war unser! Wie bequem gesellig Den hohen Mann der gute Tag gezeigt, Wie bald sein Ernst, anschließend, wohlgefällig, Zur Wechselrede heiter sich geneigt, Bald raschgewandt, geistreich und sicherstellig Der Lebensplane tiefen Sinn erzeugt Und fruchtbar sich in Rat und Tat ergossen: Das haben wir erfahren und genossen.

Denn er war unser! Mag das stolze Wort Den lauten Schmerz gewaltig übertönen! Er mochte sich bei uns, im sichern Port, Nach wildem Sturm zum Dauernden gewöhnen. Indessen schritt sein Geist gewaltig fort Ins Ewige des Wahren, Guten, Schönen, Und hinter ihm, in wesenlosem Scheine, Lag, was uns alle bändigt, das Gemeine.

Nun schmückt' er sich die schöne Gartenzinne, Von wannen er der Sterne Wort vernahm, Das dem gleich ewgen, gleich lebendgen Sinne Geheimnisvoll und klar entgegenkam. Dort, sich und uns zu köstlichem Gewinne, Verwechselt' er die Zeiten wundersam, Begegnet' so, im Würdigsten beschäftigt, Der Dämmerung, der Nacht, die uns entkräftigt.

Ihm schwollen der Geschichte Flut- auf Fluten, Verspülend, was getadelt, was gelobt, Der Erdbeherrscher wilde Heeresgluten, Die in der Welt sich grimmig ausgetobt, Im niedrig Schrecklichsten, im höchsten Guten Nach ihrem Wesen deutlich durchgeprobt.— Nun sank der Mond, und zu erneuter Wonne Vom klaren Berg herüber stieg die Sonne.

Nun glühte seine Wange rot und röter Von jener Jugend, die uns nie entfliegt, Von jenem Mut, der, früher oder später, Den Widerstand der stumpfen Welt besiegt, Von jenem Glauben, der sich, stets erhöhter, Bald kühn hervordrängt, bald geduldig schmiegt, Damit das Gute wirke, wachse, fromme, Damit der Tag dem Edlen endlich komme. Doch hat er, so geübt, so vollgehaltig,
Dies bretterne Gerüste nicht verschmäht;
Hier schildert er das Schicksal, das gewaltig
Von Tag zu Nacht die Erdenachse dreht,
Und manches tiefe Werk hat, reichgestaltig,
Den Wert der Kunst, des Künstlers Wert erhöht.
Er wendete die Blüte höchsten Strebens,
Das Leben selbst, an dieses Bild des Lebens.

Ihr kanntet ihn, wie er mit Riesenschritte
Den Kreis des Wollens, des Vollbringens maß,
Durch Zeit und Land, der Völker Sinn und Sitte,
Das dunkle Buch mit heiterm Blicke las;
Doch wie er atemlos in unsrer Mitte
In Leiden bangte, kümmerlich genas,
Das haben wir in traurig schönen Jahren,
Denn er war unser, leidend miterfahren.

Ihn, wenn er vom zerrüttenden Gewühle Des bittern Schmerzes wieder aufgeblickt, Ihn haben wir dem lästigen Gefühle Der Gegenwart, der stockenden, entrückt, Mit guter Kunst und ausgesuchtem Spiele Den neubelebten edlen Sinn erquickt Und noch am Abend vor den letzten Sonnen Ein holdes Lächeln glücklich abgewonnen.

Er hatte früh das strenge Wort gelesen, Dem Leiden war er, war dem Tod vertraut. So schied er nun, wie er so oft genesen; Nun schreckt uns das, wofür uns längst gegraut. Doch schon erblicket sein verklärtes Wesen Sich hier verklärt, wenn es herniederschaut. Was Mitwelt sonst an ihm beklagt, getadelt, Es hats der Tod, es hats die Zeit geadelt.

Auch manche Geister, die mit ihm gerungen, Sein groß Verdienst unwillig anerkannt, Sie fühlen sich von seiner Kraft durchdrungen, In seinem Kreise willig festgebannt: Zum Höchsten hat er sich emporgeschwungen, Mit allem, was wir schätzen, eng verwandt. So feiert Ihn! Denn was dem Mann das Leben Nur halb erteilt, soll ganz die Nachwelt geben.

So bleibt er uns, der vor so manchen Jahren—Schon zehne sinds!—von uns sich weggekehrt! Wir haben alle segenreich erfahren, Die Welt verdank ihm, was er sie gelehrt; Schon längst verbreitet sichs in ganze Scharen, Das Eigenste, was ihm allein gehört. Er glänzt uns vor, wie ein Komet entschwindend, Unendlich Licht mit seinem Licht verbindend.

p 19 Inda Stammbud In man more

an meene Leden

HERAUSGEBER DIESES BANDES IST HANS GERHARD GRÄF

\*

DRUCK DES

22. BIS 26. TAUSENDS

VON

BREITKOPF & HÄRTEL

IN LEIPZIG





University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat, "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

